

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



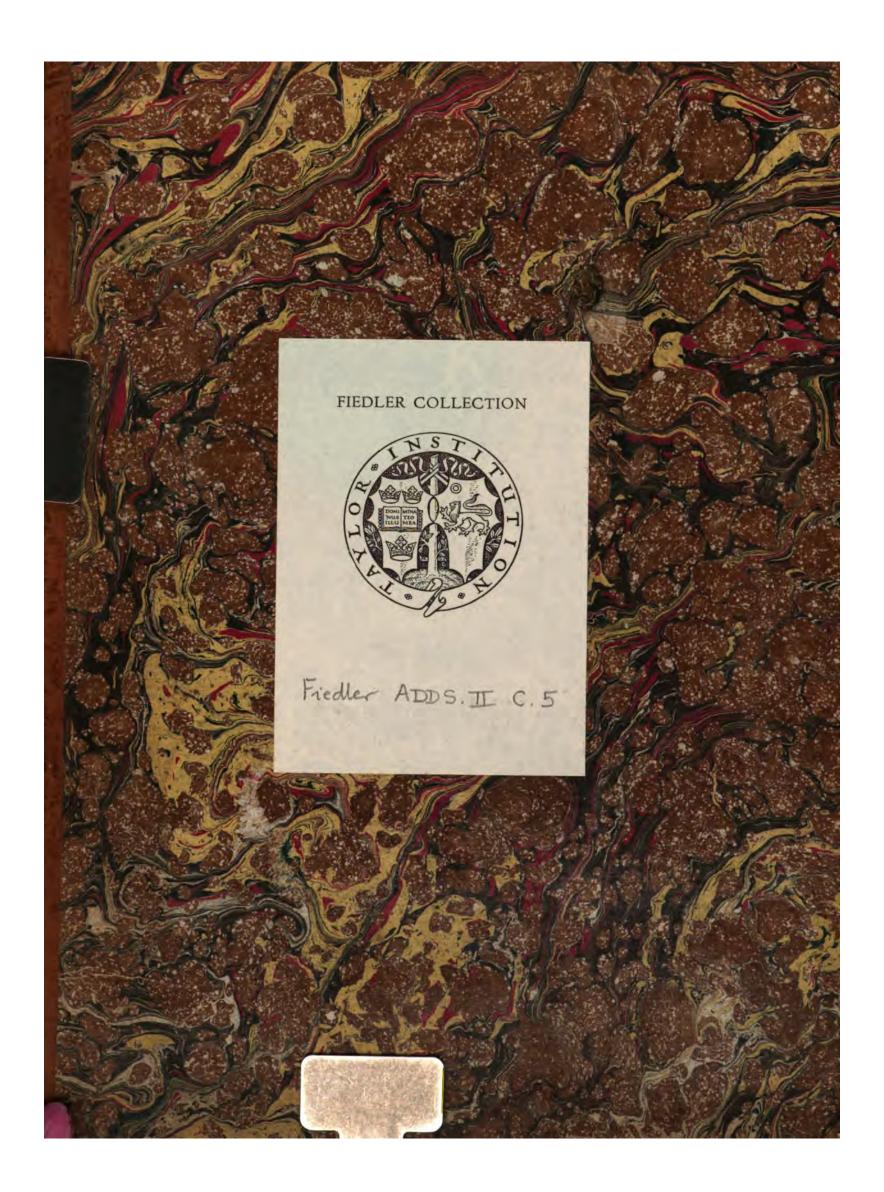



|     |                                       | · · · · · |
|-----|---------------------------------------|-----------|
|     |                                       |           |
|     | •                                     |           |
| · . | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |           |
|     |                                       |           |
|     |                                       |           |
| . • |                                       |           |
|     | •                                     |           |
|     |                                       |           |
|     |                                       |           |
|     |                                       |           |

|   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   | • |  |
| • |   |   | • |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   | - |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   | • | · |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | , |  |
|   |   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • | - |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

• **\** • ; **!** . •

• • i 

• 

. •



J. John set 1798.

# K L O P S T O C K S

W E R K E

FÜNFTER BAND

D E R M E S S I A S

D R I T E R B A N D



L E I P Z I G

Bey Georg Joachim Göschen. 1799.

. 

D E R

M E S S I A S

DRITTER BAND

L E I P Z I G

BEY GEORG JOACHIM GÖSCHEN. 1799.



# DER MESSIAS.

 $\mathbf{D} \quad \mathbf{R} \quad \mathbf{I} \quad \mathbf{T} \quad \mathbf{T} \quad \mathbf{E} \quad \mathbf{R} \qquad \mathbf{B} \quad \mathbf{A} \quad \mathbf{N} \quad \mathbf{D}.$ 

• 

## DERMESSIAS.

EILFTER GESANG.

•

|   |   | • |     |   |   |
|---|---|---|-----|---|---|
|   |   |   |     |   |   |
|   |   | ٠ |     |   |   |
|   |   | • |     |   |   |
|   |   |   | •   |   |   |
|   |   |   | •   |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   | - |   | • . |   |   |
|   |   |   | ÷   |   | • |
|   |   |   |     |   |   |
|   | · |   |     | • |   |
|   |   |   |     | · |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
| • |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     | • |   |
| , |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |
|   |   |   |     |   |   |

Wenn ich nicht zu sinkend den Flug der Religion flog, Wenn ich Empfindung ins Herz der Erlösten strömte; so hat mich Gottes Leitung getragen auf Adlersflügeln! es hat mich, Offenbarung, von deinen Höhn die Empfindung beseligt! Wer an dem reinen krystallenen Strom, der unter des Lebens Bäumen vom Throne fleusst, nicht weilte mit heiliger Ehrfurcht, Dess Beyfall erreiche, verweht von dem Winde, mein Ohr nicht! Unverwehet, befleck' er mein Herz nicht! Unten am Staube Müsste bleiben mein Lied, wenn jener lebende Strom nicht Durch die neue Jerusalem, Gottes Stadt, sich ergösse, Und zu ihm mich hinauf der Vorsicht Rechte nicht führte. Leite mich ferner, du unsichtbare, du Führerin, leite Meinen bebenden Gang! Des Sohnes Erniedrigung sang ich; Bring mich höher hinauf, auch seine Wonne zu singen! Aber darf ich mich auch des Vollenders Freuden zu singen Unterwinden? die Höhn, von Auferstehungen rauschend, Und die Thale? des Siegers Triumph, da vom Tod'er aufstand? Und die Erhebung des Sohns von dem Staub' hinauf zu dem Himmel Aller Himmel, empor zu dem Throne des ewigen Vaters?

Die mich hören, und mir, hilf, Himmelerhobner, die Schrecken Deiner Herrlichkeit uns armen Glücklichen tragen!

Ewig nun Erbarmer der Menschen, schaut' auf des Todten Leichnam der Ausgesöhnte. Der Sohn, der Herrliche Gottes, Er von Ewigkeit Gott, der Hochgelobte der Himmel, Christus sah zu dem Vater empor. Wer ist der Erschaffne, Der zu empfinden vermag, mit welcher Wonne der Gottheit, Welcher Liebe, sie schauten? Da, wo herab von dem Throne; Wo von der heiligen Erde, sich ihres göttlichen Anschauns Seligkeit senkt', und erhub, auf diesem strahlenden Wege, Fing jetzt wieder die stehende Schöpfung den kreisenden Lauf an, Hier zuerst; dann floss von des Ewigen Throne die Nacht weg, Dann von der Sonne der deckende Stern. Nun bebten die Pole Aller Welten, den Flug, den Gott sie lehrte, zu sliegen. Schon begannen sie ihn, und donnerten weit durch die Himmel Jenes Flehen, mit dem sie zu seiner Schöpfung Erhalter Rufen: Es wolle von ihnen der Allmacht Arme nicht abziehn Gott, und sie lassen auf ewig von seiner Herrlichkeit zeugen! Eilend, eilender drehten die Sonnen sich, folgten die Erden, Bis sie von neuem den Weg der ersten Kreise betraten. Jesus Christus, der Miterhalter der Schöpfungen, schwebte Über dem Kreuz, und sah auf seinen Leichnam herunter, Wie der blutig, und bleich, und stumm zu dér Erd' hinabhing! Jetzo wandte der Überwinder des Todes sich. Schauernd

## XI. G. v. 44 . . 67.

Bebte die Erde vor ihm, als er sich wandte. Nun schwebt' er
Nach dem Tempel, und unter des eilenden Schwunge zerspalten,
Senken, stürzen, mit himmelsteigendem Staub' und Getöse,
Rings die Felsen sich. Schnell erfüllet die heiligen Hallen
Christus Herrlichkeit, schnell das Allerheiligste Gottes.
Sieh, es zerrifs, indem sie ins Allerheiligste schwebte,
Von des Gewölbes fernen Höh, aus der er hinabhing,
Bis zu dem liegenden Saum, der geheimnifsverhüllende Vorhang;
Und es verschwand dein Schatten vor dir, vollbrachte Versöhnung!

Hier sprach Jesus Christus mit seinem Vater, mit Gott Gott,
Von der ganzen Erlösung Vollendung, bis er zu des Vaters
Rechte sich hübe! Denn nicht allein der getödtete Gottmensch,
Auch der auferstandne, und himmelerhobene Gottmensch
Ist der Sünder Heil, und ihres Glaubens Entzückung.
Nur wovon der Vater und Sohn, nicht wie sie es sprachen,
Kannst du, Sionitin, erzählen. Denn, dieses zu denken,
Hat die Seele kein Bild; es zu sagen, nicht Worte die Sprache.
Siehe, wie Nacht sich in ewiges Licht aufklärt! wie des Sohns Heil
Keinem nicht Labyrinth mehr ist! war ihres Gespräches
Inhalt. Dann das Volk, des Söhnungsaltär' aufhörten
Bilder des ewigen Opfers zu seyn! des Tempel nun Trümmer,
Bald nun Staub ist! Ihr thränenvoll Schicksal, wie sie gesät sind
Unter die Völker umher, und dieses Schicksals Entwicklung!
Ging vor dem schauenden Auge des Sohns und des Vaters vorüber.

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Auch die Religion, verbreitet unter den Schaaren

Zahlloser Völker, wie sie mit viel Jahrhunderten fortströmt,

Oft verdunkelt, entstellt! von der Menschen Lastern und Unsinn
Wie mit Nächten bedeckt, nie ganz vertilgt von der Erde!

Jedes Geretteten Auferstehung vom Tode der Seele!

Jeder Kampf des Streitenden! jeder Sieg des Gestärkten!

Seine Leiden! sein fernes Gefühl des Himmels! sein Ende!

Ging vor dem Ausgesöhnten, und vor dem Versöhner vorüber!

Da so gegen einander der Vater und Sohn sich verklärten, Wälzte, so brausen Meere, sich durch die hörenden Himmel Eine Stimme; sie sprach: Bey dem, der von Ewigkeit Gott ist, Mensch, und erwürgt ward! auferstehn, und zur Rechte des Vaters Sich wird setzen! auch euch, ihr Ungefallnen, wirds Wonne, Wird es in jauchzenden Ewigkeiten Entzückung und Heil seyn, Dass die Sünde versöhnt hat der ewige Hohepriester, Und mit euch die wiedergeheiligten Sterblichen Gott schaun! Eure Brüder, geschaffen wie ihr zu der Ewigkeit, Gott schaun! Fallet nieder, und dankt! Auf seines Todes Altare Ruht noch sein heiliger Leichnam, allein vollendet, vollendet Hat er das Opfer der Ewigkeit! Bald ist die Erlösung Ganz vollbracht! Ihr werdet den Überwinder, die Klarheit Seiner Gottheit um ihn nun bald auf des Ewigen Thron sehn! Gott, von Ewigkeit Gott, und bedeckt mit strahlenden Wunden! Also erscholl die Stimm' in den Himmeln, Eloa's Stimme.

Auch erhub sich über der Erde mit freudigem Beben Eine Stimme; sie sprach: Der Gottverheißene, der Treue, Jesus Christus, der Dulder, der Gnadenvolle, die Liebe, Nun, nun ist er den Tod für die Abgefallnen gestorben, Seinen versöhnenden Tod! Du Zweig an Adams Stamme, Klag', und verdorre nicht mehr! blüh' auf zu dem ewigen Leben! Die geboren werden, nun jauchzen sie, dass sie es werden! Denn es ist, in der Sterblichkeit schon, ihr Licht der Versöhner, Ihre Leuchte das Lamm, das auf dem Hügel erwürgt ward! Die sie vor Gott anklagte, die todverlangende Sünde Ist vertilget! Gericht, du gehst vor den Reinen vorüber, Die mit des Gottgeopferten Blut sich glaubend bezeichnen. Hebet eure Häupter gen Himmel, und glaubt! Der Erbarmer Hat euch den Eingebornen gesandt! Ein besseres Leben Nimmt euch auf; habt ihr des Todes Schlummer geschlummert. Priester seyd ihr, und Könige, seyd in Blute gewaschen, Hell in dem Blute des Lamms, das auf dem Hügel erwürgt ward. Also erscholl auf der Erde des ersten Gefallenen Stimme.

Jesus war noch in dem Allerheiligsten. Keinem der Engel Offenbaret' er sich jetzt sichtbar, keinem der Väter. Seine Gegenwart kündeten zwar, da hinüber zum Tempel Er von dem trüben Golgatha schwebete, wehendes Rauschen Ihnen an, und, Erde, du, die dem Göttlichen bebte: Aber sie sahn die Herrlichkeit nicht, vor welcher die Wolken

## XI. G. v. 116 . . 139.

Rauschten, die Erd' erschrak. Sie beteten nur in der Fern' an; Jetzo gegen die Höh des Moria. Denn immer erbebte Noch das Allerheiligste! Bilder vom Tode des Mittlers Füllten zwar noch die Seelen der Väter; allein wie kein Engel Ihnen sie nachzuempfinden vermag, ergreifet, durchströmt sie Wonne mit jenem itzt sußern Gedanken von deinem Tode, Gottversöhner, vereint, die sanfteste Ruhe des Himmels! Ruh', und Friede Gottes, und Liebe Christus, die jeden Ihrer Gedanken erleuchtete, jedes Gefühl entslammte! Denn sie empfanden, es sey der Erschaffung zur Ewigkeit letzter Seligster Zweck die Liebe zu Jesus Christus dem Mittler Zwischen Gott, und den Menschen! In dieser sanften Entzückung Sahn die Seelen der Heiligen jede die andre verloren. Nach und nach war ihnen ihr Glanz, ihr strahlendes Leben Wiedergekommen. So sahen sie sich. Die himmlische Liebe, Welche sie gegen einander empfanden, hub sie noch höher Zu der Seligkeit, dich, o ihr Versöhner, zu lieben, Eine Seele sie alle, sie all' Ein Tempel des Mittlers!

Gabriel eilte zu ihnen vom Todeshügel herüber,
Trat dann unter sie hin. Noch konnt' er vor Wonne nicht reden.
Also hatte der Lichtanblick der Ewigerlösten
Ihm das Innre bewegt. Wie Harfen tönt' ihm die Stimme:
Meine Brüder! Unsterbliche! kaum darf ich Brüder euch nennen!
Christus Väter! ich führt' euch herab von der Sonne zur Erde;

Väter! noch Ein Befehl ist mir an dem Throne geworden, Also gebietet er: Geht zu euren Gräbern, Erlöste!

Schnell verbreiteten sich der Heiligen Schaaren, und eilten Jeder zu seinem Grabe. Es war von jenem Altare, Bey dem Abel entschlief, noch übrig ein moosiger Felsen. Adam ward, und der Seinen viel' an diesem Altare, Den fast ganz der Wasser Gericht wegwälzte, begraben. Adam eilte mit wenigen Frommen, sie dort zu versammeln. Und sie sahen, da sie sich den Gräbern nahten, die Engel, Ihre Beschützer im Leben der Sterblichen, nah an der Gräber Trümmern schweben. Es schien, als ob die Engel der Schöpfung Kleinere Wunder, die Welten des Staubs, und ihre Bewohner Unter den Trümmern betrachteten. Als die heiligen Seelen Mehr sich nahten, verließen die Grabgefilde die Engel. Triumphirend erhuben sie sich. Die Seelen der Todten Wußsten es nicht, warum in Triumph sich die Engel erhüben.

Henoch blieb und Elias am Todeshügel. Sie blickten Wundernd den Heiligen nach, die zu ihrer Gebeine Ruhstatt, In der Zeit der Vollendung, der Zeit der Herrlichkeit, jetzo Auf des Ausgesöhnten Befehl herunterstiegen!

Noa liess sich mit Japhet und Sem hinab zu dem Grabe, Das ihn an jenem Berge begrub, auf welchem die Arche, Gottes Retterin, über der waldumstürzenden Meere Dumpsem Geräusch stillstand! und wo den dankenden Altar Klorst. W. V. B. Mrss. III. B.

Noa baut', und opfert', und dich, du Bogen des Bundes, Den Gott selber mit Gnade betrachtete, betend erblickte.

Abraham eilete mit den Geliebten zur Todeshöhle Gegen über dem Hain, in dem er den göttlichen Dulder Schon wie einen Menschen gestaltet sah, und nicht wußte, Wer der Wanderer sey, so mit ihm in dem Schatten sich labte.

Moses ereilte sein einsames Grab an dem Nebo, wo Gott ihn Unter Felsen begrub. Er starb vor des Ewigen Anschaun, Welcher ihm, eh' er entschlief, von dem Nebo Kanaan zeigte. Vor dem Graun der Gegenwart Gottes zerrissen die Felsen Unter dem todten. Er sank hinunter; noch bebende Felsen Stürzten ihm nach. So lag er, von Gottes Rechte begraben.

Nicht in dieser Fern vom Golgatha kamen zu ihren Gräbern die Jünger Moses, die mit der Beredsamkeit Donner, Und prophetischen Psalmen vom künftigen Heile gerüstet, Abrahams Enkel dem eisernen Arm der Götzen entrissen.

Graun umgab die Gefilde der heiligen Gräber, und schreckte

Jedes noch Sterblichen Fuss zurück, der ihnen sich nahte.

Aber, als ob bey den Heiligen sie nur weilen wollten,

Kamen die Seraphim wieder zu ihnen herab von der Wolke.

Adam hatte sein Grab mit seinen Geliebten betreten.

Also entriss er sich dem Erstaunen: Ihr fühltet, ich sah es,

Wie ich heiligen Schrecken empfand, als Gottes Befehl kam.

Aber freut euch mit mir! Wir sind gewürdiget worden,

#### XI. G. v. 188 . . 211.

Diese Zeit, da im Tode des Göttlichen Leichnam schlummert, Mit dem Schlummernden bis zu dem Grab' erniedert zu werden. Selig, dass wir es wurden! Wie freudig ist der Gedanke, Mit des Vaters ewigem Sohn' erniedert zu werden! Und noch Einer entzückt mich: Ich werde jenen Gerichtstag, Wenn er, zum Eden die Erde nun umzuschaffen, herabkommt, Und ihr, meine Kinder, mit mir, wir werden vom Tode Hier erwachen! erwachen bis hin an das Ende der Erde Alle, die liegen, und schlafen, zu Ewigkeiten erwachen! Alle meine zahllosen Kinder der ersten Erschaffung Leiber, verherrlichet sie, und seelenähnlich empfangen. Ach! zu welcher Seligkeit schuf uns Jehovah! Wie hast du, Tod des Versöhnenden, uns, und zu welchen Freuden erhoben! Henoch, und du, Elias, ihr zeigts, wie werth des Verlangens Eines Unsterblichen sey die Auferstehung vom Tode. Säume nicht, letzter der Tage, dass wir nicht länger verlangen! Säume, säume vielmehr, dass noch zahlloser die Schaar sey Derer, die einst zu dem ewigen Leben aus Gräbern hervorgehn! So sprach Adam mit seliger Ruh', und seine Gefährten Dachten mit ihm dem frohen Gedanken von der Erniedrung Mit dem Versöhner, und von dem letzten Tage der Erde Wonnevoll nach. So standen sie jeder an seinem Grabe.

Von dem Fusse des Bergs bis hinauf zu der Zinne des Tempels Bebete fürchterlicher Moria. Schreckende Wolken

## XI. G. v. 212 . . 235.

Wälzeten sich aus dem Allerheiligsten, strömten herüber
Durch die Hallen des Heiligen, dann in des Tempels Vorhof,
Dann gen Himmel. Wohin die schreckenden Wolken sich wandten,
Bebte die Erd', und spalteten Felsen, und huben sich Ströme.
Endlich standen die Wolken, gebreitet über die Gräber,
Leuchtender still; und ein Sturmwind braust' herab auf die Gräber:
Aber des ewigen Sohns Allmacht war nicht in dem Sturme!
Und die Erde bebt' um die Gräber: allein des Versöhners
Allmacht war in der bebenden Erde nicht! Es entströmten
Flammen den Wolken: aber der Herr war nicht in den Flammen!
Jetzo kam von dem Himmel ein sanftes Säuseln hernieder:
Und des ewigen Sohnes Allmacht war in dem Säuseln.

Ach! die Väter befiel, gleich einem Schlummer in Schatten, Süße Betäubung! Sie wußten es nicht, wie ihnen geschahe; Aber ihr dunkles Gefühl war: Nähe Gottes, und daß es Um sie säuselte. Freudig, mit brüderlicher Entzückung, Schauten die Engel umher im Gefilde der Auferstehung!

Jetzt daucht's Adam, als rief' er: Ich werd', ich werde geschaffen!
Und er strebte sich aufzurichten. Noch kniet' er im Staube.
Harfen tönten ihm zu! ihm sang der Seraph, und Cherub:
Werde von neuem, und nun auf ewig geschaffen! auf ewig!
Siehe, du starbst an dem dunkelsten deiner Tage des Todes,
Adam! O Heil dir ersten! erwach'! und lebe nun Leben!
Seliges, Adam! wie du, nach deiner Schöpfung, nicht lebtest!

#### XI. G. v. 236 . . 259.

Ach nun stirbst du des Todes nicht mehr! Noch kniet' er im Staube, Sah noch dunkel. Es ward mit dem auferstehenden Leibe Sein ätherischer Leib, der seit dem Tod' ihn umhüllte, Jetzo vereint. Der wurde des umgeschaffnen Verklärung. Schnell erhub er sich, stand, und streckte gen Himmel die Arm' aus: Wonne mir! du hast mich von neuem aus Staube gerufen! Ja, nun weis ichs wahrhaftig! du hast mich wieder, Versöhner! Herrlicher mich, wie in Eden erschaffen! O das ich dich fände, Gottversöhner, das ich den Allmächtigen fände! wie wollt' ich Niederfallen vor ihm! wie ihn anbeten! Du bist uns Nahe, zwar nicht gesehn, doch bist du uns nahe, Versöhner! Ja dies himmlische Säuseln ist deiner Gegenwart Stimme! Und auch sie erwachen um mich! Schaut nieder, ihr Engel! Um den Vater der Menschen erwachen die heiligen Kinder!

Eva begann sich empor zu heben. Wer bin ich geworden?
Bin ich in Eden? Wo bin ich? Ich lebe wieder im Leibe
Meiner ersten Erschaffung? O dort ist Adam! Wie glänzt er!
Und wie glänz' ich! O du, dess Wunden einst strahlen, wo bist du,
Dass ich eil', und dir danke, du Wiederbringer der Unschuld!
Adam eilte zu ihr, sie eilte zu Adam; doch konnten
Sie nicht reden, da sie sich in ihrer Entzückung umarmten,
Nur den Namen des Todtenerweckers konnten sie stammeln.

Abel, Abel! mein Sohn! rief Adam Abel entgegen,

Denn der schwebte daher, wie ein Frühlingsmorgen, in Purpur

Klozst. W. V. B. Mrss. III. B.

Und in Schimmer gekleidet! Mein Sohn, wie hat uns der Mittler Mit Barmherzigkeiten, mit Huld, mit Gnade beseligt! Erde wurden wir, als wir entschliefen; was sind wir geworden! Über alles, was wir verstanden, und was wir baten, Hat er überschwenglich gethan, der, o Vater, versöhnt hat Unsere Sünd', und die Sünde der Welt! O Ruhe der Himmel! Alle sie werden wie wir an der Tage letztem erwachen.

Enos fand sich bey Seth, bey dem Mahlaleel, Jared,
Kenan, und Noa's Vater, bey dem Methusala wieder.
Unter Strahlen, fanden sie sich, auf zitternden Gräbern,
Mit des neuen Lebens Gefühl, im himmlischen Leibe,
Der, ein bessrer Gefährt der erlösten unsterblichen Seele,
Fast mit ihr denkt, und empfindet; in dem die ewige Gott schaut!
Wie nach ihrer Geburt sich die Morgensterne des Daseyns
Freuten, und dich, o Schaffender, feyrend sangen, so schwebten
Adams Söhne daher, und riefen Jubel und Wonne,
Neue Wonne sich zu! Der Auferstehung Gefilde
Halleten von der Entzückung der wiederkommenden Todten!

Noa, der zweyte Vater der Menschen, fühlt's, dass er wurde, Und in sansterem Wehn der Abenddämmrung erwachte.

Röthlicher Duft entsloss des Unsterblichen Schulter, indem er Schnell sich erhub. Er rief: Ihr Engel, sagt mir, ihr Engel, Ist mir ein Leib, wie Adam im Paradiese, geschaffen?

Ach wo sind wir? am Throne des Ewigen? oder am Grabe?

#### XI. G. v. 284 . . 307.

Und wo betet ihr an? wo ist er, o der mich umschuf?

Dass ich niederfalle mit euch! mit euch anbete!

Japhet! Sem! (er sahe vor sich die beyden erwachen,)

Ach wo ist, ihr Söhne! der uns von dem Tode geweckt hat?

Dass wir eilen, und niederfallen, und ihn anbeten!

Nein! nicht Noa's, der auch es ist, der Auferstehung

Söhne, wo ist, der mit Feuer sie von dem Himmel entstammt hat?

Dass wir knien, und niederfallen, und Jubel ihm stammeln!

Wie der Fromme, der Gott, Gott! seinen Schöpfer! in Allem Sucht, und findet, in frühem erfrischenden Walde die Sonne, Hinter duftenden Bäumen in ihrer Schöne die Sonne Aufgehn sieht, Entzückung, und sanfter Schauer befällt ihn! Denn sie ist schön! ein mächtiger Zeuge der Herrlichkeit Gottes! So sah Abrahams Engel den Vater der glaubenden Nachwelt Selig, verklärt; unsterblich aus seinem Grab' hervorgehn. Abraham legte die Hand auf den Mund, und blickte gen Himmel; Endlich redt' er, noch in sich gekehrt, noch vertieft in Erstaunen: Umgeschaffen bin ich? Wie wunderbar, du Versöhner, Sind die Folgen deiner Versöhnung! wie gnadevoll sind sie! Ach diess neue Leben, das du aus Staube mir schufest, Gott! Versöhner! es ist auch deinen Wunden entquollen! Diesen unverweslichen Leib, den edlern Genossen Meiner Seele, den hast du mir, vor dem Tage der Tage, Vor der Erde Wandlung, gegeben! Wer bin ich, wer bin ich,

Dass du mit diesem Heile mich, Liebender, überschüttest! Also rief er, und weint', entslammt von Dank und von Wonne.

Isak kam; und Abraham daucht's, als wäre der Jüngling
Einer der Seraphim! Also war mit dem festlichen Schimmer,
Und mit der lächelnden Morgenröthe der Himmelsbewohner
Isak geschmückt. Und Abraham rief: O sahst du mich werden,
Leuchtender Engel? Er ist für Adams Söhne gestorben!
Er hat meinem verwesten Gebein diess Leben geboten!
Abraham! Vater! du glaubtest zu Gott, ich würd' aus der Asche,
Hätte mich nun des prüfenden Altars Flamme geopfert,
Wieder erwachen. Ich bin erwacht! O bester der Väter,
Wunderbar ist des Versöhnenden Gnade! Sein heiliger Leichnam
Ruht noch am Kreuz; und wir erstehn zu dieser Entzückung!
Wie in Schlummer sank ich dahin, und himmlische Lüfte
Wehten um mich, und ich fand in glänzenden Wolken mich wieder.

Voller Entzückungen kamen Sarai, und Bethuels Tochter Zu den Geliebten. Auf sie, und gen Himmel die Augen gerichtet, Standen der Vater, der Sohn, und fühlten die Auferstehung. Lange standen sie sprachlos; allein in der innersten Seele Glüheten ewiger Dank, und werdende Jubelgesänge.

Israel trat in Triumphe daher! und Thränen voll Seele,
Dankende Thränen entstürzten dem Auge des auferstandnen:
Halleluja dem Überwinder des Todes! dem Mittler
Zwischen dem Richter, und mir! Du hast geblutet! du hast es

## XI. G. v. 332 . . 355.

Alles vollendet! du hast aus des Todes Thal mich gerufen!

Und die Seraphim hielten sich nicht, und strömten ihr Loblied
Hin in den Wonnausruf des auferstandnen Gerechten:
Preis, und Dank dem Todtenerwecker! dem göttlichen Geber
Dieses jauchzenden ewigen Lebens, das jetzt aus den Gräbern
Aufblüht! Freue deiner Bewohner, die kommen sollen,
Himmel, dich! Es wehen mit leisem Lispel entgegen
Diese früheren Halme, dem Rauschen der großen Erndte,
Sieh, es singet ihr Lied der Erndter Rufe: Ihr Todten,
Kommt! dem Posaunenhall: Gieb, Meer, sie wieder, und Erde!
Ach dem Jubelgeschrey des letzten Tages entgegen!

Israel wandte von ihnen sein Auge nach Golgatha's Grabe:

Laut in den Himmeln allen, mit allen ewigen Chören

Will ich danken, wenn du aus deinem Grabe dich aufschwingst,

Wenn der Geliebte den Liebenden auf der Herrlichkeit Thron schaut,

In dem Glanze, der dein von dem Anbeginne der Welt war!

Seyd ihr, Engel, was ich bin? Ihr seyd es nicht! starbt nicht, wie ich starb,

Glaubend an ihn! ah der Auferstehung mächtige Freuden

Fühltet ihr nicht! Er ist, wie Menschen sterben, gestorben;

Und wie Menschen, wird er in das neue Leben heraufgehn!

Selig, betet ihr an! Wir beten, selig mit euch, an;

Aber wir lieben des Ewigen und der Sterblichen Sohn mehr!

Ach wo sind, die mit mir in dem ersten Leben ihn liebten?

Zwar in der Fern nur, und dunkel ihn sahn, den Erretter der Menschen,

Klorset. W. V. B. Mass. III. B.

Aber in seiner Göttlichkeit doch! Er wendet vom Himmel Nach der Erde sein Aug', und erblickt, und umarmt die Geliebten; Joseph, und Rahel noch nicht. Bey dem Grabe der Mutter Benoni's War ihr Engel. Sie stand, an dem Hange des offenen Felsen; Auf der Höhe, der Engel. Mit Blicken der innigsten Freundschaft, Sah sie zu ihm hinauf; mit Blicken der innigsten Freundschaft, Sah er auf sie herunter. R. Mein Grab ist einsam, o Seraph! E. Rahel, das Grab, in welchem nun bald der Göttliche ruhn wird, Ist auch einsam! R. Unsterblicher, ach wie hat er gelitten, Dessen Leichnam nun bald das Grab an Golgatha einschließt! Ach was hat des Versöhnenden Tod uns erworben! Ich werde Einst erwachen! wo mir das Gebein in dem Staube verweste, Hier! Auch Auferstehung hat mir der Versöhner erworben! Als sie noch redete, hub sich um ihren Fuss von dem Grabe Sanftaufwallender Duft, ein Wölkchen, wie etwa die Rose, Oder ein Frühlingslaub einhüllt, das Silber herabträuft. Rahels Schimmer umzog den schwimmenden Duft mit Golde, Wie die Sonne den Saum der Abendwolke vergoldet. Und ihr Auge begleitet des Duftes Wallen. Sie sieht ihn, Anders um sich, und wieder anders gebildet, herumziehn, Steigen, sinken, zuletzt stets mehr sich nahen, und schimmern. Und sie bewundert den Tiefsinn der immerändernden Schöpfung, Unergründlich in Großem, und unergründlich in Kleinem, Ohne zu wissen, wie nah der schwebende Duft ihr verwandt sey,

## XI. G. v. 380 . . 403.

Und wozu ihn nun bald des Allmächtigen Stimme, Versöhner, Deine Stimme nun bald erschaffen werde! Sie neigt sich Uber ihn, und betrachtet ihn stets mit froherem Blicke. Mit verbreiteten Armen, voll süßer namloser Freuden, Stand ihr Engel, und sah's. Nun scholl des Allmächtigen Stimme! Rahel sank. Ihr daucht' es, als ob sie in Thränen zerflösse, Sanft in Freudenthränen; hinab in schattende Thale Quölle; sich über ein wehendes blumenvolles Gestade Leicht erhübe; dann neugeschaffen unter den Blumen Dieses Gestades, und seines Dufts Gerüchen sich fände. Jetzt erwachte sie ganz! Sie fühlte sich, sahe sich, wusst'es, Dass ein neuer unsterblicher Leib sie umgab. Mit Entzückung Sieht sie gen Himmel, und danket dem, der vom Tode sie aufrief. Nun verstummt sie nicht länger: Du mein Versöhner, mein Bruder! Jesus Christus, mein Herr, und mein Gott! es erschalle dein Namen Immer von meiner Lippe zuerst! dann eurer, Geliebte, Israel, Joseph, und Benjamin, Benjamin! Israel! Joseph! Jesus Christus! mein Herr, und mein Gott! Wo find' ich sie? Führe, Führe mich, Seraph, dass ich den Angebeteten sehe, Israel, meine Kinder! In ihrem Innersten durstet Meine Seele nach ihnen! Vor ihrem Antlitz, mit ihnen Will ich mich meines Heils, der Auferstehung mich freuen. Israel fand sie, und Lea, und dieser Söhne. Die waren Aus den GefildenÄgyptus herauf von dem Strome gekommen;

## XI. G. v. 404 . . 427.

Benjamin auch, nur Joseph noch nicht. Der himmlische Joseph Weilete noch um sein Grab zu Sichem. Einer der Knaben, Die der Mittler einst küst', und segnet', und unter das Volk sie Stellte: Werdet wie sie; sonst könnt ihr das Leben nicht erben! Einer von diesen war jetzt gestorben. Sein leitender Engel Führt' ihn in Hämons Aue daher; und da sie die Seele An dem Todtengewölb' erblickten, blieben sie schweben. Samed fragte den Engel, indem er des Unbekannten Herrlichkeit sah: Wer ist, o du mein himmlischer Führer, Diese Strahlengestalt so voll von Hoheit und Einfalt? Und mit Lächeln, und milderem Glanz' antwortete Joseph: Blume, die nun in dem Schatten der Lebensbäume wird wachsen, Und am Schall des krystallenen Stroms, der herunter vom Thron fleusst, Wer ich bin? Ich war in dem Leben, dem du entflohn bist, Erst ein glücklicher Knabe, dann durch Verfolgungen elend, Sehr glückselig darauf! Denn ein Vater leidender Völker Ward ich, und meines Vaters! Erkennst du nun, frühentflohner, Rahels und Israels Sohn? Und Samed sprach zu dem Engel: O du Unsterblicher! Israels Sohn und Rahels, von dem mir, Ach von Joseph! mein Vater die wunderbare Geschichte Oft vor Freude weinend erzählte. Milder, o Joseph, Glänze noch milder, so wag' ich mit dir, o Joseph, zu reden. Dich zu sehn, das allein verdiente die Leiden des Todes; Ihn erduldet' ich gern um deinetwillen noch Einmal,

## XI. G. v. 428 . . 451.

Ja noch Einmal den Kampf des vollen Lebens im Aufblühn, Und der innigen Liebe zu diesem blühenden Leben, Mit dem Tode, mit dieser Empfindung, als ob wir vergingen, Diesem Traume von ewiger Nacht, dem Schrecken der Schrecken! Kaum erst bin ich entronnen! Mein Engel sagte mirs, musste Oft es mir sagen: Ich lebte! So hatte der Schein der Vernichtung Meine Seele geschreckt! J. Frühglückliche Seele, du musstest Auch von des Lebens Leid' ein wenig dulden. Wie lohnt dichs Jetzo, dass du so bald ein Genoss der Erben des Heils wardst, Derer auch, die höher als ich auf der Seligkeit Stufe Stehn! S. O Israels Sohn, kaum halt' ich, Joseph, dein Glänzen, Das du mildertest, aus! J. Du wirst schnell lernen, o Samed, Wirst bald Abraham sehn. Von dem Leibe der Erd' entlastet, Lernen die Seligen schnell. S. Gern will ich lernen. O lehre Du mich, Israels Sohn. Auch in dem irdischen Leben Sind bisweilen Stunden des Himmels. Wie war dir in jener Stunde des Himmels, da du dich nun nicht halten mehr konntest. Riefst, laut weinetest, dass die entfernten Ägypter es hörten, Ich bin Joseph! Lebet mein Vater noch? da der Brüder Aug', und des jüngsten der Brüder, ach deines Benjamins Auge Jetzo reden dich sah! Verkündiget meinem Vater Meine Herrlichkeit in Ägyptus! du dann um den Hals fielst Benjamin deinem Bruder, und weinetest! in der Umarmung Benjamin auch die Thränen der frühen Seligkeit wurden! KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Dann in jener Stunde, da du erfuhrest: Vernommen Hab' es dein Vater! da habe das Herz des staunenden Greises Gar viel anders gedacht, es nicht geglaubt! bis er endlich Deine Rede gehört, und gesehen Pharaons Wagen; Da, da wäre sein Geist lebendig geworden: Ich habe Nun genug, dass Joseph mein Sohn noch lebt! Hin will ich Und ihn sehn, eh' ich sterbe! da er dich wirklich nun sahe! Du um den Hals ihm fielest, und lang' in seiner Umarmung Weinetest! da zu dir selbst dein Vater sagte: Nun will ich Gerne sterben, ich habe gesehn dein Angesicht, Joseph, Dass du noch lebest! wie war dir in diesen Stunden des Himmels? J. Komm, auch Israels Sohn, und auch mein Bruder, und jünger, Als mein Benjamin war, komm, und umarme mich! Samed Zittert' herzu, und umarmt' ihn. Sie weineten lange des Himmels Thränen. J. Wie, Samed, mir war, das hast du selber empfunden, Als du von jenen Thränen auf Erden die frohe Geschichte Mir zurückriefst, als du dadurch die Freuden des Himmels Mir vermehrtest, so sehr vermehrtest, dass ich dem Geber Jener Seligkeit wieder mit neuem Danke, mit stärkerm, Als auf der Erd' ich zu bringen vermocht', anbetete. S. Danken Will ich, Joseph, von dir auch lernen, aber o sage: Warum ist es ein Grab, wo du weilest? J. Unsterblicher, weiß er Schon des Göttlichen Tod? Der Seraph wollte jetzt reden, Aber mit Eil rief Samed: Ich weiß, ich weiß des Versöhners

# XI. G. v. 476 . . 499.

Tod! J. So weisst du denn auch, dass uns ein Befehl von ihm wurde, Uns, die das Kreuz umgaben, hinab zu den Gräbern zu wallen. Zeugen waren wir seiner Erduldungen, bis ihm sein Haupt sank, Und er starb. S. Diess wusst'ich noch nicht. Von dem Todten zu sprechen, Bin ich noch nicht selig genug. So bald ich so hoch mich Heb', und nicht mehr verstummen muss; ist es Joseph, mit dem ich Von dem Göttlichen rede. Jetzt, Benjamins Bruder, und meiner, Sage mir, wessen Gebein deckt dieses Grab? J. Das meine, Samed. S. Sollte denn jeder zu seinem Grabe sich wenden? Oder hast du dir deins nur gewählt? J. Des Unsterblichen Bothschaft War: Wir sollten uns jeder zu seinem Grabe sich wenden. S. Was ist dieses, mein Hüter, und Joseph, ihr Engel Gottes? Lächelnd schweigt der niemals Sterbliche, Joseph erwiedert: Dieses vielleicht: Wir sollen uns mit dem todten Messias Bis zu dem Grab' erniedrigen; und, wovon er uns frey macht, Unter Gebeinen mit stillen Betrachtungen überdenken. Denn, dass er starb, und aufersteht, das freyt uns vom Tode, Das erweckt uns dereinst an dem letzten Tage der Erde. S. Hier wird also Joseph erwachen. O trügen die Meinen Meine Trümmer hierher; so erwacht' ich neben dir, Joseph. Lass hinein in das Grab uns wallen, und sehen, was übrig Ist von der Hülle, die sonst dich umgab, in dem Staube geblieben, Sehen, was aufersteht! Diess kleideten Israels Söhne In balsamisches Todtengewand bey Pharao's Strome.

# XI. G. v. 500 . . 523.

Drum ist vielleicht dein Staub von der Erde Staube gesondert, Und wir können noch sehn, was künftig der Ewigkeit auf blüht. J. Komm denn, Samed. Er sprachs, und führt' ihn hinab in das Grabmahl. Und sie fanden, wo in dem Gewölbe die dunkelste Nacht war, Josephs Engel, dem der Erwartung Freuden und Unruh Aus dem Angesicht strahlten. J. Ich seh', o Seraph, du freust dich Dessen, der bald nun erwacht. E. Ich freue mich seiner Erhöhung, Joseph, die immer herrlicher wird, und uns die Erwartung Stets mit neuer Entzückung belohnt. Wenn du ein Gefilde Voll von Frühlinge liebtest, und, wo du wandeltest, immer Neue Blumen vor dir entsprössen; doch die du am meisten Unter den Blumen liebtest, die Eine noch schlief in dem Schoofse Dieses frohen Gefildes: du würdest, Joseph, die Eine Mit unruhiger Freud' erwarten. J. Welche der Gnaden Meinest du, Seraph? E. O du Unsterblicher, aber noch Todter, Welche der Gnaden ich meine? Sieh hin! Da wallte von selber Erde, wie Wolken, empor, und sank an des Felsengewölbes Seite nieder; allein wo der Engel des Heiligen schwebte, Blieb ein wenig wallender Staub. Mit Schnelligkeit wölkt' er Auf sich und nieder; und schimmernd wars im gebärenden Staube. Schwebe näher, und sieh, rief Josephs Engel, wie herrlich Hier in der Erde beginnen die ersten Funken des Lebens. Und ein sanftes Säuseln entstand in dem Todtengewölbe. Samed wehten die goldenen Locken, und Israels Sohne

7

# XI. G. v. 524 . . 547.

Säuselt' es nach, da er seiner Gebeine Trümmer sich nahte. Aber nun kam mit Eile die neue Schöpfung der Engel Blicke zuvor, und Sameds zuvor. Sie sahn das Geschehne, Doch das Geschehende nicht, verwandelt den Staub, und erstanden Rahels Sohn! Er rief: Des Bundes Engel, o der sie Flammend die Nacht, und am Tag' in der hohen Wolke sie führte, Weg aus Ägyptus Grabe, durchs Meer der Schilfe, nach Kanan, Dass der Peiniger sank! jetzt sinkt der größere, der Tod sinkt! Aber Israel ist in den Auen Ephrons, und Rahel; Abraham, Abraham auch! Er riefs, und strahlt' aus dem Grabmahl. Und es begleiten, vor Freude verstummt, die Engel und Samed Seinen wehenden Flug. Er entschwebte dem heiligen Haine Mamre's in seiner Väter, und seiner Brüder Versammlung. O wer hörte genug von dem Nachhall himmlischer Harfen, Tönen zu lassen, wie zu dem zweytenmale der Vater Und der Sohn sich empfingen, die Brüder den Bruder erkannten! Was die Mutter empfand, da sie ihren Erstling erblickte! Herrlich hatt' ihn erschaffen die zweyte Schöpfung. Sein Traum ging Bis in das ewige Leben. Vor seiner helleren Klarheit Neigten sich seine Brüder, itzt nicht nur neidlos, mit Freuden Neigten sie sich, und dankten dem Geber der höheren Gnaden.

Salems Priester und König begrub bey der Quelle Phiala,
Wo er den Heiligen fand, ein Wanderer. Nicht aus Mitleid,
Nicht aus Menschlichkeit nur, begrub ihn der staunende Fremdling,
KLOZST. W. V. B. MESS. III. B.

# XI. G. v. 548 . . 571.

Auch aus Ehrfurcht. Auf dem Angesicht fand er ihn liegen Mit gefalteten Händen. So lag, ein himmlischer Anblick Für der Seraphim Auge, der Priester Gottes im Tode! Lange sah ihn der Wanderer an, und werth zu begraben Diesen todten, erhub er mit freudigschauerndem Danke Seine Hände gen Himmel; dann schlung er sie um den entschlafnen, Fasst' ihn, und hob aus dem Staub' ihn empor, und begrub ihn betend. Dieses Grab umschwebte Melchisedek. Rauschend ergoss sich Von Phiala der werdende Jordan hinab an des Grabes Kühlem Moose. Des Quells melodisches sanftes Getöne Überströmt des Heiligen Seele mit freudigem Tiefsinn. Und ihr deucht es, sie hör', Allmächtiger, deine Stimme Durch der Himmel Jerusalem sanft mit des Thrones Krystallstrom Rauschen, und durch die Wipfel der Lebensbäume sie wehen. Und Melchisedek sank stets tiefer in dieser Entzückung Süsse Ruh. Es vergingen um ihn die Erd' und der Himmel, Gott nur, und er vergingen nicht. Umgeschaffen erhub er Aus dem Staube sich, stand, sank wieder hin auf das Antlitz, Und verstummte; doch nannten sein Auge voll bebender Thränen Jesus! und die gefalteten Hände Jesus, den Mittler!

Auf der Ebne, wo sie, durch deinen Bothen, o Allmacht!

Aus der glühenden Tiefe geführt, herauf in das Leben

Kamen, allen ein Anblick des Schreckens und Grauns und Entsetzens,

Die, wenn nun die Asoor, der Gesang, die Flöt', und der Psalter,

## XI. G. v. 572 . . 595.

Wenn die Cymbale, dein Jauchzen, Drommet'! und Posaune! dein Donner Rasten, die dann um das glänzende Bild zu der Erde sich stürzten, Auf der Ebne hatten ihr Grab die Gerechten Asarja, Misael, und Hananja in Einen Felsen gehauen. Ferne nicht lag von dem Grabe der göttlichglaubenden Helden Eine große Trümmer, das Bild! Einst hatt' es der König, Welchen hinab zu den Thieren der Herr von Babylons Höhn stiefs, Unter die Wolken gestellt, wie er in dem Traum es erblickte. Königreiche, des Bildes Bedeutung, untergegangne Königreiche noch liegen sie, Eine große Trümmer! Misael, und Hananja begruben Asarja, und freuten Sich der Auferstehung, als sie den Geliebten begruben. Dich, Hananja, begrub der einsame Misael trostvoll, Und erquicket von dem Gedanken des näheren Todes. Jetzo suchte sein Aug' in ihrem Grabe der todten Asche; selbst des Unsterblichen Auge suchte vergebens. Gleichwohl schwung er sich, voll vom Gefühl der freudigsten Hoffnung, Uber die hohen Gräber empor, und sang in der Wonne Seiner Seele nach den Geliebten hinab, und gen Himmel, (Oft wird Rede nicht, wird Gesang der Unsterblichen Stimme, Wenn in ihnen sich heißere Glut der Empfindung ergießet.) Sang mit dem wehenden Rauschen Euphrates. Nicht wie der Menschen Unbeseelteres Ohr es vernimmt, wie es Himmlische hören, Wenn ein fliegender Strom an seinen Ufern hinabhallt,

Hörten die beyden die Stimme des Stroms, und Misaels Stimme:

Dennoch werden wir einst aus diesen Gräbern hervorgehn! Ja wie weit, o Verwesung, du auch in die Tiefen der Schöpfung Unseren Staub zerstreutest; in deinen donnernden Strudeln, Ocean, dort fliess' er! in deinen Strahlen, o Sonne, Schweb' er! ihn schuf einst Gott! unsterbliche Seelen bewohnten Diesen Staub! ihn wird, ihn wird der Allmächtige sammeln! Uber ihm stehen, und ihm das neue Leben gebieten! Erde nahm der Allmächtige, sprach zu der bebenden Erde: Werd' ein Leib des Menschen! er wards! Den Staub der Verwesung Wird der Allmächtige nehmen, ihm Leib zu werden gebieten! Halleluja! dann wird erwachen der Staub der Verwesung! Rauschen werden die Ströme! die Stürme brausen! das Weltmeer Brüllen! beben die Erde! der Himmel donnern, und Nacht seyn! Mächtiger, als das fliegende grauenvolle Getöse, Wird die Posaune rufen, die Todtenerweckerin rufen! Auferstehen werden alsdann, die liegen, und schlafen!

Leiser töneten ihm die letzten Laute. Vom Tode Stand er auf! vom Tode bey ihm die himmlischen Freunde!

Der, wie schnelle Parden, wie Adler im Flug zu dem Aase, Deine Rosse, Chaldäa, erblickte; die eilenden Reiter Rafften Gefangne zusammen, als Sand! sie lachten der Fürsten, Und der Könige spotteten sie! ihr Führer war trunken Erst von seinem Grimm, gleich unersättlich dem Grabe,

## XI. G. v. 620 . . 643.

Dann von dem Taumelkelche des Rächers! der auch den Rächer In der schreckenden Herrlichkeit sah, mit der er vom Paran Kam! Die Pest ging vor dem Gefürchteten her, wo er hintrat, Elend! Er mass das Land, wie weit die Zerstörerin wüthen, Wo sie stillstehn sollte! Die Hügel mussten sich neigen, Da der Herrliche ging! bang ward den Bergen! der Strom fuhr Eilend dahin! da bückte die Tiefe sich, und die Höhe Hub die Händ' auf! Sonn', und Mond, ihr standet! da fuhren Seine Pfeile mit Glänzen dahin, mit den Blicken des Blitzes Seine Speere! der so den mächtigen Helfer in Juda, Siehe, den Wiedervergelter in seiner Herrlichkeit schaute, Dessen Kraft war auch jetzo der Herr! Der Rettende führt' ihn Aus dem Grab' in die Höh! Und Habakuk pries den Erwecker! Sanft ertönte sein Saitenspiel an dem offenen Grabe: Nicht der Feigenbaum nur grünt, der freudige Weinstock Nicht allein, und die Arbeit am Ölbaum weit in den Thalen! Auch die unsterbliche Saat steht hoch, der Ewigkeit Erndte! Schimmernd reifte sie auf in dem frohen Garbengefilde! Voll ist von deinen Preisen der Himmel, Sela! die Erde Deinen Ehren! Du dachtest an uns, Barmherziger, als wir Hatten bis zu dem Hefen den Kelch des Todes getrunken! Ganz die Verwesung gesehn! Drum freu' ich mich deiner, Erretter! Und bin fröhlich in Gott, der mir in Ewigkeit Heil ist.

Wie, wenn in Wolken ringsumher sich der Himmel gehüllt hat, KLORST. W. V. B. MESS. III. B. Und stets ernster der forschende Blick des Erwartenden aufschaut, Wie auf Einmal sich dann die Flamme des Herrn aus den Wolken Stürzt, und im Donnersturme den Preis des Allmächtigen ausruft! Also entrifs Jesaias der Nacht des Todes sich, strahlte Über dem Grabe! so rief er Dank dem Erschaffer aus Staube!

Unter den Trümmern und Graun der großen Babylon, die sich Nebukadnezar erbaute zu seiner Herrlichkeit Ehren; Aber in der die Stimme des heiligen Wächters auch tönte: Weggenommen ist dir dein Reich, und hinab zu den Thieren Bist du verstossen! unter den verödeten Trümmern Lag dess Asche, dem Gott mit sehr viel Zukunft strahlte, Daniels. Und er suchte sein Grab. Wo find' ich, o Seraph, In der großen Zerstörung mein Grab? Sie schwebten vorüber Neben nächtlicher Vögel Geschrey, und dem Zischen der Drachen, Und gesunknen Pallästen. So gar der Araber hatte Keine Hütten hier, sein Sklav hier keine Gehege. Jetzo fand der Engel das Grab. Mit. Wasser und Schilfe War es bedeckt. Ein moosiger Grabstein ragte darüber Unter wehenden Schilfen hervor. Und Daniels Seele Dacht' an das Schicksal vieler zurück, die lange schon schliefen, Jenes zurück, der hoch mit stolzem Wipfel gen Himmel Stand, ein großer Schatten der Müden, und dumpf hinstürzte, Als es: Hauet ihn um! von dem Himmel erscholl. Der lernte! Aber der andere nicht, sein Sohn. Der stolzere wollt' es

Niemals lernen, dass Gott der Königreiche Gewalt hat,
Und, wie er will, die Könige stürzt. Drum ging ihm die Hand auch
Gegen den goldenen Leuchter hervor, drum schrieb sie den Tod auch:
König! die Jahre deiner Gewalt sind gezählt, und vollendet!
Siehe, gewogen hat dich auf seiner Wage der Richter!
Und zu leicht dich gefunden! dein Reich ist getheilt, ist dem Meder,
Und dem Perser gegeben! Den stolzen, und die Genossen,
Hügel, die mit dem Berge zur Zeit der Zerstörung versanken!
Ließ, wie erscheinende Schatten, vor sich des Heiligen Seele
Schnell vorbeygehn. Aber itzt war das Ende der Tage
Auch für Daniel da. Der Liebling Gottes erwachte,
Schwebt', und strahlet' herab auf Babylons liegende Trümmern,
Wie von dem einsamen Himmel der Stern der Dämmrung herabstrahlt.

Thränen säet' er einst, und erndtete Freuden, Hilkia's Zärtlicher Sohn, als er mit des neuen Lebens Empfindung Über dem Grabe stand, und ganz unsterblich sich fühlte.

Jener Hirt zu Thekoa, der unter den Hütten der Einfalt

Den doch kannte, der hoch an dem Himmel gemacht den Arctur hat,

Und den Orion! er sah die Auen jammervoll liegen;

Und den Karmel oben verdorrt! und Kirioths Festen

Von dem dampfenden Fluge der Flamme verzehrt! im Getümmel

Moab, (Kirioth sank!) im Geschrey vergehn, und Posaunhall!

Sah der Trümmern und Tode noch mehr in Juda's Gefilden,

Bethels Altar, und der Herrscher Palläste sinken! der Theurung

Wüthende Qual, und eisern, und ohne Regen den Himmel,
Ach nur Wolken des Staubs! drey Städte zu Einer um Wasser
Ziehn, und sich dürftig letzen! das Schwert die Jünglinge fressen,
Und die Tode der Pest! Von diesen Gesichten des Elends
Hingestürzt, ging Amos hinauf zu den Freuden der Todten,
Gern von Lebenden weg, die schon die Erfüllung ereilte.

Jetzo erwacht' er, zu sehen das Heil des Sündeversöhners
In der Unsterblichkeit Leibe, den Himmel eisern dem Durste
Derer nicht mehr, die nach der Erkenntnis des Heiligen lechzten.

Hiob hatte sein Grab mit kühlen Schatten umpflanzet,
Und er schwebt' in dem wehenden Hain. Jetzt schienen die Felsen
Seines thürmenden Grabes vor ihm sich nieder zu senken,
Jetzo sanken sie! Schnell entstiegen den ruhenden Felsen
Wolken wallendes Staubes, doch blitzte Glanz aus dem Staube,
Anderem Staub', und anderer Glanz, wie er jemals gesehen!
Da er sich freute der neuen Erscheinung mit frohem Tiefsinn,
Sank er entzückt in den strahlenden Staub! Ihn sahe sein Engel,
Wie er unter der Hand des Allmächtigen wurde! Der Seraph
Hielt sich nicht, rief gen Himmel, in seiner Wonne gen Himmel,
Dass vor des rufenden Stimme der Hain und die Felsen erbebten!
Hiob empfand es, er war, er war von neuem erschaffen!
Hielt sich nicht, rief gen Himmel, mit stürzender Thräne gen Himmel,
Dass vor des rufenden Stimme der Hain und die Felsen erbebten:
Heilig ist, heilig, heilig der, der seyn wird, und seyn wird!

# XI. G. v. 716 . . 739.

Trübe war noch der Himmel um Golgatha. Nächtliche Wolken Uberwölkten die Thäler und Höhn, des söhnenden Opfers Ganzen Schauplatz, so weit der Menschen Auge den Hügel, Wo das Kreuz des Getödteten stand, zu sehen vermochte. Starr, mit tiefgesunkenem Haupt, die heilige Schläfe Mit der Krone der Schmach bedeckt, im Blute, das auch starr Stillstand, jetzo nicht mehr um Gnade zum Richtenden rufte, In die Himmel der Himmel hinauf, um die Gnade des Vaters! Hing dein Leichnam, o hätt' ich Namen, dich würdig zu nennen! Hing dein Leichnam, nicht Thränen, und nicht des bebenden Stimme Nennet dich! hing an dem hohen Kreuz dein Leichnam herunter. Auch der leiseste Laut der Lüfte verstummt' um den Todten, Erd' und Himmel verstummten. Von Menschen verlassen, einsam Lag der Hügel. So liegt ein Schlachtfeld von der Erschlagnen Nun begnadigten, oder gerichteten Seelen verlassen. Unverwendet blickte der mitgekreuzigte Jüngling Auf den Todten, obgleich in schwerem Schlummer sein Auge Dunkel zu werden begann. Du bist gestorben! gestorben! Du, den meine Seele, so sehr sie zu lieben vermag, liebt! Und nun bin ich allein in diesem Tode der Marter! Ach gern will ich es leiden, will alles, alles erdulden, Denn du hast viel mehr gelitten, viel mehr, wie ich leide; Aber verlass du mich nicht, wie dein Gott dich verliess! Ich vertiefe Mich vergebens in den Gedanken, durchforsche vergebens: KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Gott, dein Gott verliess dich! Erstaunungsvoller, als alles, Was mich jemals erschreckt, ist dieser zu ernste Gedanke! Könnt' ich nur noch stammeln; ihr treuen Wenigen, würdet Mirs antworten, ob ihr ihn sahet, als er es zu Gott rief? Ob ihr sahet sein Haupt empor ihn richten? sein Auge Nach dem Himmel starren? des rufenden Angesicht sahet? Seine donnernde Stimme, mit der er rufte, vernahmt ihr! Könnt' ichs euch stammeln! Um mich vergingen Himmel und Erde! Und es entströmte mir heisseres Blut! ich glaubt', ich stürbe! Ach! sie sehn mitleidig mich an! Ihr Sanften! ihr Frommen! Weinen kann mein Auge nicht mehr; es würd' euch beweinen! Dich vor allen, o Mutter! Verlass sie nicht, wie dein Vater Dich verliess! ach mich, verlass mich so nicht, Erbarmer! Also dacht' er, und rang mit dem Tode. Gottes Erleuchtung Uberstrahlt' ihn jetzt heller. Den Zweck des göttlichen Opfers, Dass des Geopferten Blut in das ewige Leben gequollen, Gott versöhnet sey! lehrt' ihn der Geist des Sohns, des Vaters! Und er erstaunte, wie nur zu erstaunen vermag, wen Gott lehrt.

Von Pilatus, ihn hatten die Hohenpriester gebeten,
Nicht bis die Übelthäter den Tod der Kreuzigung stürben,
Nicht zu warten, sie jetzt zu tödten, sie jetzt zu begraben,
Dass der Versluchten Gebein des Passa Fest nicht entweihte!
Darum kommt von Pilatus ein Sklav, und er eilt, und er redet
Mit dem Hauptmann. Dieser gebeut. Schnell sasset der nächste

## XI. G. v. 764 . . 787.

Eine Keule voll Bluts von vieler Gekreuzigter Tode, Nahet sich eilend, und schon begleiten ihn seine Genossen, Hält sie mit dem nervichten Arm hoch über dem Haupte: Stirb! und schmettert nieder; da brach das Gebein des Verbrechers, Da erscholl von der Wurzel das Kreuz bis hinauf zu dem Wipfel. Und der begnadigte Jüngling vernahm des erschütterten Kreuzes Dumpfen Schall, den Verkündiger seines nahenden Todes! Sanft klang ihm die prophetische Stimme des nahenden Todes! Und schon wandte der Römer sich, ging mit starrendem Grauen Vor dem Kreuz in der Mitte vorbey. Denn Götter der Rache Schwebten, so daucht' es ihm, schwebten um dieses Kreuz in der Mitte! Und er kam zu dem Jüngling; der blickte mit Ruh' auf ihn nieder. Und der Kreuziger, schnell des Jünglings Qualen zu enden, Stürzte mit allen Kräften, die ihm der härtende Krieg gab, Auf sein müdes Gebein die blutige triefende Keule Achzend nieder; da brachs, und schütterte, blutete; krachend Hallte das Kreuz! Herauf von der Wurzel stäubte die Erde, Ringsumher erbebten der Hingerichteten Schädel. Endlich ging er noch Einmal, allein mit säumendem Fusse, Nach dem Kreuz in der Mitte, und stand, und sah auf den Leichnam, Rufte dem Hauptmann zu, der unten am Hügel voll Tiefsinns Langsam ging, er rief: Bey den Göttern! er ist gestorben! Ihm antwortet der Hauptmann: Ich weiß, daß er todt ist, doch nimm du Einen Speer, und durchstoss ihm das Herz! So sagt' er, und wandte

Wieder sich weg, und blickte mit trüberem Ernst' auf die Erde.

Schon erhub sich der blinkende Speer, schon zucket'er rückwärts, Eilender vor, und drang in die Seite des göttlichen Leichnams! Wasser entquoll, und Blut der Seite des göttlichen Leichnams. Jetzo sahn die verlöschenden Augen des sterbenden Jünglings, Aber nur fern, so daucht' es ihm, nur in trübender Dämmrung, Noch diess Blut aus dem Leichnam des heiligen Dulders rinnen. Und es brach ihm sein Herz. Indem der Leib und die Seele, Nicht zu scheiden, dir nicht, o Tod! zu weichen, noch ringen; Eh des starken Bands der Natur unerforschte Gewebe Alle zerreissen, empfindet des sterbenden Seele so, denkt so, Oder ist sich bewusst; doch Worte menschlicher Sprachen Streben umsonst zu sagen, wie Seelen der Sterbenden handeln. Nun, nun . . Ach, auch meiner erbarme dich! Deines Blutes, Um des Todes willen, den du für alle! . Verliess dich, Gott! Gott! Gott verlies dich! Erbarme dich aller! meiner! Ja, um deiner Geburt, um deiner Duldungen willen In dem Gericht! um deines versöhnenden Todes am Kreuze! Deiner Auferstehung! und der Erhebung zum Vater! Ach des Todes, des Lebens willen! . Du bist es, du bist es! Amen, Amen! du bist der Vollender! und eingegangen, Hoherpriester, ins Allerheiligste! Deine Versöhnung, Gottversöhner, ist ewig! Wie dürstete Jesus Christus! Sünde gemacht und Fluch, wie dürstete Jesus, mein Retter!

## XI. G. v. 812 . . 835.

Hör' ich: Es ist vollendet! allmächtige Stimme, dich wieder?

Todeshügel, mein Grab, du warst sein Altar! O freu dich

Deiner Verwesung, zermalmtes Gebein! Hier wirst du verwesen!

Als er so in der Tiefe des Herzens flehte, da nahte
Abdiel sich, und schwebt' um ihn mit leiserem Fluge,
Blicket' ihn an. Schnell ward des Unsterblichen Angesicht heller;
Also segnet' er ihn zu dem Tod' ein: Quelle des Lebens!
Unaussprechlicherer Barmherzigkeit, höherer Gnaden
Geber, als je der Mensch und der Engel verstanden, und baten,
O des Richters der Welt Versöhner mit denen, die fielen!
Sey die Stunde mit ihm, vor der selbst Engel erbebten,
Wenn sie durch diese gefürchtete Nacht zu dem Ewigen gingen,
Wandl' in dem finstern Thale mit ihm, und las ihn die Wonne
Deines Lebens von fern, und seiner Vollendung erblicken!

Abdiel segnet' ihn so. Noch flehte des sterbenden Seele:
Gott! du Liebe, die ewig liebt! Gerettete Seele,
Stamml' es nicht! du ringest vergebens hier noch zu danken.
Herr! Herr! Gott! barmherzig, und gnädig, und treu, und geduldig!
Gott! Verzeiher der Sünde, der Missethat, des Verbrechens!
Herr! in deine Hände . . Ach Schaaren des Paradieses!
Und in hellem Gewande! . Wie wehn die Palmen der Sieger!
Herr! Herr! Gott! barmherzig, und gnädig, und treu, und geduldig!
Herr! in deine Hände befehl' ich . . Jetzo nicht länger!
Länger nicht weilen, versöhnte, gerechte, begnadigte Seele!

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Mittler! in deine Hände befehl' ich . . Er starb. Da verließen Mit der Seele die feinsten noch übrigen Leben die Leiche,
Nun die Hülle der Seele zu werden, dereinst die Verklärung
Ihres verflogenen Staubes, wenn ihm das nahe Gericht ruft.
Also dachte die Seele: War dieß der Tod? O sanfte,
Schnelle Trennung, wie soll ich dich nennen? Tod nicht! es heiße
Tod dein Name nicht mehr! Und du, du selbst, der Verwesung
Fürchterlicher Gedanke! wie schnell bist du Freude geworden!
Schlummere denn, mein Gefährt in dem ersten Leben! verwese,
Saat von Gott gesät, dem Tage der Garben zu reifen!

Ja, verwese! Wie viel, und welche Leben empfind' ich!
Diese können nicht sterben! die neuen Leben nicht sterben!

Abdiel hielt sich nicht mehr. Er hatte des Jünglinges Seele, Wie mit himmlischem Glanz sie bekleidet wurde, gesehen.
Und er kam ihr, strahsend vor Wonne der innigsten Liebe, Strahlend vor höherer Wonn' entgegen, dass sie erlöst sey!
Thränen rannen vom Auge des Himmlischen, als ihm der Sünder, Welcher Busse gethan, und Gott sich geheiliget hatte,
Auch entgegen eilte. So sprach zu dem Engel die Seele:

Knecht des Höchsten! denn du bist einer der Seligen Gottes, Deine Hoheit und Ruh, die aus deinem Angesicht leuchten, Sagen es mir! als dich mein werdendes Auge von fern sah, Deines schwebenden tönenden Ganges melodisches Rauschen Dort mir scholl, da erschrak ich freudig! Du siehest, ich bebe

# XI. G. v. 860 . . 883.

Noch vor dir; allein Entzückung ist, Seraph, mein Beben!

Und in die Zukunft tief verloren, sagte der Engel:

Komm, du erster Todter, den Christus Opfer versöhnet,

Du, der spät zu Gott, erst in dem Gefängnis, sich wandte!

Gnad' am Altare selber empfing! du, künftiger Sünder

Weisheitverlassene Hoffnung! und nach dem Tod' ihr Entsetzen!

Komm, was dir der Versöhner verhiels, wird jetzo erfüllet!

Denn ich führe dich hin zu den Freuden des Paradieses.

Also sprach er, und eilte. Die Seele folgte dem Seraph.

Er, dess Angesicht strahlte, da er von des Ewigen Anschaun Nieder am Sinai kam, so strahlete, dass er dem Volke Sich verhüllen musste; der, weil er nur Einmal nicht glaubte, Und ihm nicht schnell in dem nächtlichen Augenblicke der Fels quoll, Kanaan auch von fern, von dem Nebo nur Kanaan sahe, Moses schwebt' itzt allein an seinem einsamen Grabe, Und kein Engel um ihn. Er hatt' in dem Leben der Prüfung Keinen gehabt. So groß war der, der ohne zu sterben, Gottes Herrlichkeit sah. Er schwebte vertieft. Vor ihm flohst du, Wie ein erscheinender Schatten, sein Erdeleben, vorüber. Pharao, Pharao, lange sind von deinem Gebein schon, Und von deiner Heere die Schilfgestade nicht weiß mehr. O wie stürzten die Mauren des Meers! Wie rauschte der Sturmwind Hergesandt aus der wolkenerreichenden Flammensäule!

Gott! Auch dort, und da, diesseit, und über den Hügeln
Führten uns seine Wolken, und seine Feuer. Da schlug Gott,
Amalek, dich; so lange sie mir die Arme gen Himmel
Hielten: und Israel; sanken sie mir. Dort brannte der Busch mir!
Heilig, Stäte, bist du! Ach langsam wurdest du Quelle,
Fels! Wie war, Abiram, dir, Dathan, und Korah, wie war euch,
Als die Erd' euch verschlang? Da brüllte die Hölle Triumph auf!
Ja, er ist es! du bist des Donnerhalls, der Posaunen
Berg! bist Sinai! Groß bist du, o Wüste, bist aller,
Welche vom blutigen Strom durch das Meer der Mächtige führte,
Großes Grab! Und Nebo ist meins! Ach strahlt nicht Garizims
Höh aus Kanaan her? und Golgatha's ewiger Altar?

Golgatha's blutiger, heilerfüllter, ewiger Altar!

Sangen am Nebo die Engel herauf, durch die des Gesetzes

Bund der Ewige sandte, sie glänzten, wie Orione,

Kamen, umschwebten das Grab, und hielten die goldenen Harfen

Hoch gen Himmel, und tönten, und sangen: Segen Garizims

Haben wir nicht, nicht Leben der Zeit; des Golgatha Segen

Haben wir! Moses, Aarons Gott, was säumet dein Leichnam?

Staub, du ruhest, steh auf in das Leben, dir ruft der Versöhner!

Und in leisem und sanftem, in himmlischem Harfengelispel Schlummert' er hin; und erwacht' in Posaunenhall! Es erbebte Nebo von jeder Todtenweckerin, wenn sie ins Grab scholl. Feyerlich beugte sein Knie, und sank der herrliche nieder,

11

## XI. G. v. 908 . . 931.

Anzubeten, und lang' erhub sein Wonnegebet sich, Lange sein Preis; kein Engel hielt ihm die Arme gen Himmel.

Auch der Könige Grab bewegte sich. David erwachte, Ach glückseligkeitssatt, und nach dem herrlichen Bilde, Siehe des Unverwesenden, dessen der Auferstehung Hoher Triumph auch harrte, des Erstlings unter den Todten! Als in dem dunkeln Gewölbe der Sohn Isai's daherging, Und bey ihrem Gebein die Seele Salomo's sahe, Blieb er bey ihr, wie er schimmerte, stehn. Der Sohn erstaunte, Über den auferstandnen, der unerwachte. Da eilten Engel zu ihnen ins Grab, und Auferstandne. Sie riefen: O sie erwachten vom Tode! Ja wir erwachten vom Tode! Unser dürres Gebein, rief Abraham in der Entzückung, Hörte die Stimme des Herrn, wir erwachten, ihn zu empfangen, Ganz unsterblich, wie er, wenn er nun selber heraufstrahlt. Vater des göttlichen Todten, auch du bist, David, erkohren, Um die Ceder Gottes, ein Frühlingsbäumchen, zu grünen, Und zu lispeln im Hauche des sanften Säuselns vom Himmel, Wenn sie nun ihren Wipfel bis in die Wolken emporhebt. Aber, Gabriel sprachs, o Seele Salomo's, weine, Du begnadigte, nicht, dich wird dein Staub nicht bekleiden, Wenn die Ceder Gottes des Frühlings Erstlingen schattet. S. Weinen? den er mit so viel Gnade der Himmel bekrönt, ich, Der aus solchen Irren herauf zu der Rettung geführt ward! KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Ruhe bis zu dem Tage der größeren Erndte des Lebens,
Mein verwesend Gebein! und wenn dieß Todtengewölbe
Dich nicht mehr zu halten vermag; so wehe, zerstreuet,
In den Lüften ein Duft, in der sanften Kühlung am Abend,
Unter dem schimmernden Monde, so lang' er Sterblichen leuchtet.
G. Auch den künftigen Christen wirst du, antwortet der Engel,
Nicht erscheinen. Denn nur die Auferweckten erscheinen.
S. Aber ich seh die Erscheinungen doch, und ich freue mit denen,
Die erscheinen, und welchen die hohen Erscheinungen strahlen,
Mich der Freuden des Himmels! G. Die warten, seliger, deiner!
Endigte Gabriel; und sie verließen der Könige Gräber,
Mamre zu sehn, und die Auferweckten im Schatten des Haines.

Aber noch stand Hiskia nicht auf. Der Bezwinger des Sera
Durch die Schrecken des Herrn, ob sein Heer gleich zahllos heraufzog,
Assa erwacht'; auch der, dem Volke zu predigen, zweymal
Durch Judäa von Berseba zog bis Ephraim, alle
Seine Fürsten mit ihm, und die Priester Gottes, und dem dann
Heil, wie keiner empfing, Gott gab! Denn Josaphat führte
Gegen die Feinde sein Heer mit Loben in heiligem Schmucke,
Und mit Psalmen, und Preisen, und großem Geschrey gen Himmel,
Nicht zu schlagen! schon jetzt zu danken dem Retter, der bald nun
Kommen würde, zu siegen, und bis zu der Wüste mit Haufen
Todter Feinde (da war kein Entrinnen!) die Erde zu decken!
Auch Usia erwacht' in seinem einsamen Grabe;

# XI. G. v. 956 . . 979.

Und in der Könige Gräbern sein Sohn, mit diesem der ernste Fromme Jüngling Josia, der eifernde Götzenzerstörer. Auch barmherzig war er! Die Sängerinnen und Sänger Weineten ihn, der Benjaminit, dess Thrän' auch auf Salems Trümmer fiel, am herzlichsten! ach, sie weinten, den Necho's Bogen trafen! in sanftem in daurendem Liede voll Klage! Denn noch sang es die Enkelin. Die fünf' erstanden All' auf Einmal, und schnell, fünf himmelfallende Blitze!

Aber noch stand Hiskia nicht auf. Ein Engel des Abgrunds, Nisroch, ein Götze vordem, und Sanheribs Geist entschwebten Langsam jetzo Libanons Höhn. Den Eroberer mußste Nisroch herauf von der Hölle zum Grabe der Könige Juda's Führen. S. Wer zwingt uns hinauf? sprach schnell zu dem Götzen der Würger. N. Sanherib, hätt' ich gehorcht, wär' es nicht ein Engel des Todes, Der den Befehl uns brachte, gewesen? Du hörtest ihn reden. War sie die Donnerstimme nicht eisern, mit der er uns zurief? Schnell wie Blitze? Mehr Tod ist der Tod, dass diese so furchtbar Sind, so unwiderstehlicher Macht! S. Du schwacher, dem Opfer Bluteten! haben denn je dem furchtbaren Engel des Todes Opfer geblutet? N. Du schwächerer, der dem Gehorcher gehorchen, Fliehn muss, wenn er gebeut! fleuch, hochgeschwollner Erobrer! Fleuch, und bete den Staub der todten Könige Juda's, Sanherib, an! Hohnsprecher des Mächtigen, der um die Nase Ringe dir, in dein Maul Gebisse dir legt', und des Weges,

#### XI. G. v. 980 . . 1003.

Den du verwüstet hattest, zurück dich führte, du kennest Also seinen Engel nicht mehr, dem ich heute gehorche? Kennest den furchtbaren nicht? der deine Heer' in den Schlummer Stürzt', und weit umher das Gefild mit Leichnamen deckte, Dass mit dem Wehn der kommenden Sonne geslügelt Geschrey schrie, Und der trunkene Blick der Adler Libanons flammte! Den nicht, Götterbezwinger zu Hamath, und Arpad? Wo sind sie Nun die Götter zu Haran? und Rezeph? und zu Thalassar? Wo die Götter zu Sepharvaim? Sie sind in der Hölle, Dein zu spotten! Ich neide dein Glück dir, dass du dem Hohne Dieser bezwungnen entronnen, und nur des todten Hiskia Staub zu küssen, heraufgesendet bist! Sanherib eilte. Und die beyden Geister des Abgrunds traten ins Grabmahl, Wo Hiskias allein mit seinem Engel noch schwebte, Langsam herein. H. Warum entheiligen diese Verworfnen, Engel Gottes, mein Grab? Wer sind sie? E. Sanheribs Seele, Und sein Götze. Du wirst, warum sie kamen, erfahren. Sanherib! kennest du diese verklärte Seele? S. Wie kenn' ich, Ich unglücklicher alle die Söhne des glücklichen Schicksals? E. Unglückseliger, weil du ein Böser warest, er ist es, Der in den Staub vor ihm sich bückte, welchem du Hohn sprachst! Der auf Gott sich verließ, da deine Schaaren, wie Ströme, Kamen! Du kennst die Gerichte, die schon auf der Erde dich trafen! Dann die folgten! und nun folgt dieses: Der dir so klein schien,

# XI.G. v. 1004 . . 1027.

Dass du ihn kaum verachtetest, mehr dem Mächtigen Hohn sprachst, Auf dess Rettung allein der erhabnere König sich stützte, Sanherib! den sollst du in neuer Herrlichkeit sehen. S. Hab' er seine Herrlichkeit doch, die alt', und die neue! Lass mich in meine Tiefe nur sliehn! Was geht mich Hiskias, Oder das ewige Licht, was mich, den Genossen der Nacht, an? Lass mich, Tyrann des Himmels, entfliehn! E. Nah gehn die Gerichte Gottes dich an, du stolzer! Hier ruhet sein Staub; und der deine Liegt von Ninive's Trümmer belastet. Auch er wird erwachen, Aber dunkel, und jammervoll, anders, als den du nun sehn wirst! Schrecken und Wuth ergriffen den blutigen Völkerbezwinger, Als sich auf Einmal das Grab des erhabnen Hiskia bewegte, Und er eben so schnell in der neuen Herrlichkeit dastand. H. Fleuch nun, Lästerer! fleuch, Hohnsprecher des Todtenerweckers! Rufte, bewaffnet mit blitzendem Strahl, Hiskia, was säumst du? Fleuch in deine Tiefen hinab! Du hast mich gesehen! Aber Sanherib war in des Grabmahls Felsen gewurzelt, Konnte vor Wuth nicht entsliehn. Da rief Hiskias herüber: Siehe, noch anderer Spott, als der vor der Flucht in den Tempel Nisrochs, wo deiner Söhne gehobene Schwerter dein harrten, Anderer Spott lohnt jetzo dich! Sions Tochter im Himmel, Sie mit der goldenen Krone des Heils verachtet dich, todter! Und die hohe Jerusalem droben schüttelt ihr Haupt dir, · Niedergestürzter Verderber, nach! Denn wen, o du stolzer! KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Hast du geschmäht? dein Aug' erhoben, und deine Stimme Wider wen? Und Sanherib floh, und der Götze zur Hölle.

David eilte zu Kis Grabmahl' in Zela Benoni's: Denn so nennet' ihn Rahel, als ihr den Tod der Geliebte, Sie das Leben ihm gab; zu seinem Jonathan eilt' er. J. Ach du bist es doch selber? du bist, mein David, es selber? Siehe, so sind nur Henoch, und nur Elia! Wer bist du, Vater des großen Todten, geworden! D. Der Staub in dem Grabmahl Meiner Kinder und meinem bewegte sich, siehe, da bin ich Auferstanden! J. Du Vater des Gottgeopferten, Heil dir Auch zu dieser Herrlichkeit! D. Du mein Jonathan, wirst auch Aufstehn. J. Ich? bin ich der Väter des Göttlichen Einer? D. Adam erstand, und Noah, und Abraham! J. Sind sie nicht alle Väter des Mittlers? D. Auch Moses erstand! J. Werkann sich mit Moses, Ihm vergleichen, der Aarons Gott war? D. Auch ich bin erstanden. Hast du gesündigt wie ich? J. Das nicht; doch war ich so edel, Und so fromm als, David, du warst? und über das alles Stammet denn nicht der Messias von dir? Wie wenig verdient' ich, Und wie dank' ich dafür, dass ich gewürdiget wurde, Mit von dem Himmel herab zu kommen, und Jesus zu sehen. David! ich habe genug! ich hab' ihn sterben gesehen! Und mein Auge wird auch zum Triumphe des Herrlichen aufschaun! Auch dadurch bin ich selig, dass du, mein David, zu mir kommst. Wehmuth hätte beynah mich an diesem Grab' ergriffen;

#### XI. G. v. 1052 . . 1075.

Denn hier bin ich allein, und keiner von meinen Vätern Ist mit mir, und keiner von meinen Brüdern; die meisten Sind zwar selig, allein ach ruhet nicht hier sein Gebein auch, Sauls? D. Du klagest doch nicht, o du mein Jonathan? J. David, Lieber wollt' ich vergehn! Ich klagen? machte mich Gott nicht Auch zum Erben des Lichts? Auf meines Vaters Gebein ließ, Ohne Klag', ich nur die Eine Thräne noch rinnen. Rein vor Gott sind selbst die hohen Engel nicht, selber Unsre Seligkeit kann ein Wölkchen Wehmuth umschatten. D. Jetzo, mein Jonathan, darf nicht Wehmuth trüben, denn Christus Ist gestorben! Als er noch litt, traf mehr, wie nur Wehmuth, Unsere Herzen! und sieh, es erwachen die ersten der Zeugen Seines Todes und Lebens! Indem rief Jonathans Engel: Trockne die Eine Thräne, die dir so spät noch geronnen, Trockn' auch sie! Er hatt's, mit der Stimme der Halleluja, Kaum gerufen, als Jonathan schnell in Schlummer dahinsank, Eben so schnell vor David, nun ganz ein Unsterblicher, dastand! Wer am Throne dereinst die hohen Jubelgesänge Davids und Jonathans hört, der wird auch hören, was damals Sie sich sagten, und was sie sich nicht zu sagen vermochten.

Gideon, der die Krone nicht nahm, die Juda ihm brachte, Schwebt' in dem Glanz der Unsterblichkeit auf. So werden nicht glänzen, Wenn das Rufen des ernsten Gerichts an dem Throne des Sohns ruft, Die aus dem Blut der Bezwungnen empor die schreckliche Krone

# XI. G. v. 1076 . . 1099.

Huben, und auf ihr Haupt mit dem Recht der Tyrannen sie setzten, Oder, bessre Besitzer, in jener Schlacht sie entweihten, Die nicht Schuldlose rettet, und gern sich dem Richter verbürge! Aber ihres Blutes Geschrey hat Er vernommen, Und wird ihm, wenn er kommt, laut anzuklagen gebieten!

Jetzt erwachte sein stäubend Gebein, des Todtenerweckers, Eh' er selber verwest war, Elisa verliefs, so verlassen Frommer Seelen den Leib, sein deckendes Grab, und er eilte Purpurstrahlend hervor, er allein ein Morgen des Frühlings. Einst, da weiss zu werden begann das Gebein des Propheten, Trugen sie einen Todten hinaus, und legten ihn nieder In sein Grab, ein jugendlich Weib, die Wonne des Mannes, Welchem sie einen Sohn der Schmerzen sterbend geboren. Lange hatten sie sich geliebt, und besaßen sich endlich; Doch sie starb! Er weint' ihr nicht nach. In stummer Betäubung Ging er voran in dem Todtengefolge. Der Klagenden Eine Trug, der Gebärerin Tod, den Knaben, der, schön, wie der Rosen Frühe Knospe, zu blühen begann. Jetzt legten die Träger Auf Elisa Gebein die Mutter des lächelnden Knaben. Schleunig entstand ein Rufen des Freudeschreckens, und bleicher Ward auf Einmal das Antlitz der weinenden, schneller ihr Athem! Denn die Mutter erhub sich, sprang hin, und rifs aus den Armen Jener Fremden ihr Kind, und bracht' es bebend dem Vater. Und sie deren Wange, da sie in das Leben zurückkam,

# XI. G. v. 1100 . . 1123.

Glühete, ward jetzt auch vor Entzückung bleich. Ihr Geliebter,
Der Erscheinungen sah, und in dem Arme des Geistes
Seines Kindes Gestalt, betrachtete lächelnd die beyden,
Mehr glückselig, als je! Ich folg', ihr winket, ich folge!
Aber da sie nun wirklich es war, da die Zeugen es riefen,
Und sie selber es rief, wards um sein Angesicht dunkel!
Und sie reichte den Weibern das Kind, und führt' ihn zur Hütte,
Wie, so freuet' er sich, ihn Todesdämmrung umschwebte.

An Debora's Grabe bewegten auf Einmal die Palmen
Ihre Wipfel, und schnell stand unter den rauschenden Palmen
Auferweckt die Prophetin, und pries den Erschaffer des Lebens!

Mirjam trat in Triumphe daher aus dem Staube der Erde.
Freudeglänzend erhub sie ihr hohes Auge gen Himmel,
Suchte mit feurigem Blick' umher in den weiten Gefilden;
Aber sie fand den Unsterblichen nicht, der vom Tod' in das Leben
Schnell sie gebracht, dazu an der Allmacht Throne gerüstet.
Engel der Auferstehung, wo weilest du, Erndter? Wo decken
Heilige Schatten dein strahlendes Haupt? In welchen Gebirgen
Ist der Ruf der Posaune verhallt, mit dem du mich wecktest?
Ach, wo ruhest du aus von deinem Werk, in Erstaunen
Selbst verloren, dass Gott zu diesem Wunder dich sandte?

Volk, das Hesekiel sah aus seiner Gefängnisse Gräbern Kommen, wenn wirst du, Volk des Gerichts, das zweytemal aufstehn? Deine Rettung nicht nur, der Sterbenden fröhliche Hoffnung

## XI. G. v. 1124 . . 1147.

Auch zu lernen, erblickt' er die Auferstehung der Todten, Sieh, ein ernstes Gesicht! Er stand weissagend, da rauscht'es, Und da regt' es sich, und die Gebeine kamen zusammen, Jedes zu seinem Gebein. Er sah, es wuchsen darüber Adern und Fleisch, und mit Haut bekleidete Gott sie; allein noch War kein Odem in ihnen. Doch er weissagte von neuem, Da kam Odem in sie, sie wurden lebend, und standen Aufgerichtet, ein zahllos Heer! Diess himmlische Bild war Ihm von dem Chebar übrig geblieben, und lichter durch Strahlen Seiner Seligkeit, hatt' es ihn nicht in dem Himmel verlassen. Jetzt, da die Auferstehung des göttlichen Todten sich nahte, Und der großen Entwicklung bey seinem Staub' er sich freute, Ging es von neuem ihm auf, ein Strahlenmorgen des Frühlings. Und sein Engel begann: Ich hör' in den Fernen ein Säuseln, Als der Gegenwart Gottes! Von allen Seiten der Erde Wehet es her! Wenn nun einer von seinen Hauchen den Staub hier Unter uns rührte? Jetzt schlummern sie wieder die athmenden Lüfte; Ach nun erwachen sie wieder. Er sprachs, und es weht' in des Engels Goldenen Locke. Hesekiel! rief der hellere Seraph; Aber schon hört' er nicht mehr, schon rauscht', und regte sein Staub sich, Schon kam Odem in ihn, ein Hauch zu dem ewigen Leben! Und der Unsterbliche trat auf seine Füsse, zu freudig, Auszusprechen, was er empfand, doch erhub er gefaltet Seine Hände gen Himmel, und nun umarmt' er den Engel.

## XI. G. v. 1148 . . 1171.

Und sie schwebten, geführt von dem Säuseln der Gegenwart Gottes, Nach den anderen Todten, sie auch erwachen zu sehen.

Asnath schien in Schlummer zu sinken. So schwebt in der Aue Leicht ein werdender Duft, den der Mond in Silber wandelt, Wie sie des Grabes Staub mit zweiselndem Schweben berührte. Ach, mein Hüter, was ist es, das so mich umdämmert? Was gleiten Mir vor Bilder vorbey, die ich sonst nicht kannte? Was fühl' ich Neues in mir? Ich habe für diese neuen Gefühle Keine Namen, allein sie gleichen, doch ferne nur, denen, Die ich im ersten Leben empfand, da der Tod mich wegrief. Sterb' ich, Engel Gottes, noch Einmal? Mich deucht, die Stimme Bebt mir! und ach zum leisen, gesunknen, unhörbaren Laute Wird ihr Silberton. Ich sterbe wieder, du Engel Gottes! In sanftem Geräusch', als ob Edens Quellen mir rauschten, Seraph, in lieblichem Wehen des schattenden Paradieses, Schlummr' ich hin. So entsanken Asnath die letzten Laute. Aber, von lichten Gedanken umringt, als wärens des Aufgangs Röthen, durchdrungen von inniger Freuden schnellem Gefühle, Schwebte sie auf, war ganz der Unsterblichkeit Erbin geworden!

In der Entzückung, als weit um ihn her das Todesgefilde Rauschte von Auferstehung, da blies die hohe Posaune Einer der Engel. Mit ihrem erschütternden Donnerhalle, Trat der Held, den Gott zur Bezwingung Kanaans sandte, Aus den Schatten des Todes herauf. So leuchten aus Nächten Blitze, so sah auf Dothans bestrahlten Bergen Elisa Flammende Wagen der Engel, die ihn mit Rettung umgaben.

Wie ein Erstling der Frühlingsblumen in duftigen Thälern Aufblüht, also erwacht zu dem Leben der Leben, nicht wieder Wegzuwelken, die Tochter Jephtha's. Zu Silbergetöne Ward es, wovon die Lippe der preisenden bebte. Ihr Engel Tönt's mit der goldenen Harf ihr nach, und erhub es auf Flügeln Frohbegeisterter Harmonien noch höher gen Himmel.

Nah an Jerusalem hatte die Mutter der sieben Söhne Mit den Söhnen ein Frommer in einer Höhle begraben. Muthig grub er die Heiligen ein, entschlossen, dem Wüthrich, Der sie erwürgte, die That zu bekennen, und selber zu sterben! Oft war diese Höhle die Ruhstatt müder Wandrer; Oft beschatteten ihre Gewölbe des einsamen Beters Heisse Thränen. Sie füllte mit ernstem Tiefsinn die Seele Aller, welche vor ihr vorübergingen; denn alle Hatten gehört, welch heilig Gebein die Höhle begrübe! Jetzo knieten in ihr um ihre Mutter die Söhne, Märtyrer neben der Märtyrerin, voll dankender Wonne, Dass sie, als seine Zeugen, der Mittler sterben zu lassen Sie gewürdiget, da ihn sein erstes Gesetz noch verhüllte; Da er in bildendem Schatten sich nur dem Forschenden zeigte, Und ihn Tabor noch nicht, noch Golgatha ihn nicht verklärten! Als von ihrem Grabe zu Gott ihr dankend Gebet stieg,

# XI. G. v. 1196 . . 1219.

Kamen über den Bach, der an der Höhle vorbeyflos,
Semida, und ein Bethlehemit, der dich in der Hütte,
Wo du das erstemal weintest, Erlöser, von Engeln geführt, sah.
Und sie setzen, lang von ihren Schmerzen ermüdet,
Am Eingange des Grabs sich gegen einander, und weinen.

Semida!. Doch ich schweige von ihm. Wenn spräch'ich es ganz aus, Was ich über den Tod des Menschenfreundes empfinde! Aber o sage mir, sage, was dieses vor ein Gefühl ist, Welches, seitdem mich des heiligen Grabmahls Schatten umgeben, Mich mit sanften noch nie empfundenen Schrecken erschüttert? Aber ich denke zurück. So war es mir, als sich die Engel, Die uns seine Geburt verkündeten, ferne nur nahten, Gleich der Dämmrung, und noch in der Himmel Glanze nicht strahlten. S. Heilig ist, Jethro, ihr Grab. Ich empfinde, was du empfindest! Lass uns eilen. Denn Engel, Geliebter, oder Entschlafne Weihen jetzo diess Grab zum Heiligthume. Drum lass uns, Lass uns eilen. Der Schauer, der aus den Tiefen der Höhle Uns erschreckt', ist ein Wink, uns schnell zu entfernen. Sie wollen Einsam, und mit dem, den sie anbeten, allein seyn! Semida sprach es. Aber eh' er sich wendete, ging er Einige Schritte tiefer, und ruft' in die nächtliche Halle:

Ihr, o Unsterbliche, betet mit uns den Todten des Herrn an!
Göttlich hat er gelebt! und göttlich ist er gestorben,
Jesus Christus! Vor seiner Geburt schon nannten die Engel
KLOZST. W. V. B. MESS. III. B.

# XI. G. v. 1220 . . 1243.

Seinen Namen. Ihr kennt den heiligsten aller Namen, Jesus Christus, des Todten! Vom Tode wird er erwachen! Ihr, ob eure Gegenwart gleich mit Schauer uns schreckte, Seyd Erschaffne, wie wir! Ihr seyd unsterblich! unsterblich Sind auch wir. O lasset mit süßen menschlichen Namen, Lasset Brüder euch nennen! ach ihr seyd unsere Brüder! Dieses Grab der Märtyrer sey, wenn wir einst zu euch kommen, Unser Zeuge, dass wir, schon auf der entheiligten Erde, Noch in der Hülle der Sterblichkeit, unsre Brüder euch nannten. Euch erinnre diess Grab der Märtyrer, dass, wenn wir kommen, Ihr, die ersten im Himmel, als eure Brüder, uns aufnehmt! Thirza und ihre Söhne vernahmen den Jüngling; sie sahen Ihn und seinen Gefährten, indem mit melodischer Stimme Semida redete, beyde mit freudigstaunenden Blicken Unverwendet auf sie, so daucht' es ihnen, hinabschaun. · Als er endete, wandte zu ihren Söhnen sich Thirza:

Möchten sie weilen, ich liebe sie. Voll von Einfalt und Unschuld Ist ihr Herz; doch vielleicht, dass der Schauer, welcher sie schreckte, Von dem Ewigen kam! Geht hin in Frieden! der Herr sey Euer Gott! und leit euch zu unserem ewigen Leben!

Ja bey unserm Staube, der einst der Unsterblichkeit aufwacht,

Ja wir kommen, entschlummert ihr, euch von dem Himmel entgegen.

Jethro und Semida wendeten sich, und verließen die Höhle. Als der beyden Sterblichen Bild noch um Thirza's Seele

## XI. G. v. 1244 . . 1267.

Schwebte, verdrang's auf Einmal ein Anblick voller Erstaunen! Ihre Söhne, wie sie von dem Leben der Himmlischen strahlten, Sanken um sie in Schlummer; doch dauchte sie, zween von ihnen Wären vielmehr in Entzückungen, als in Schlummer gesunken. Denn es leuchtete heller als sonst ihr Antlitz. Sie redten; Wonne war ihr Gefühl, und Harfen waren die Stimmen. Voll von Seligkeit rief der dritte der Brüder, Beninu: Stiegest du schon, o du schönster der Morgen, du seliger Morgen Seiner Auferstehung, herauf? Ja, Morgen der Wonne, Siehe, du bist gekommen! das Grab erbebt! es erbeben Golgatha, und das Kreuz! du bist, o Morgen, gekommen! Also rief er, und sank, wie seine Brüder, in Schlummer. Voll von Seligkeit rief der Brüder jüngster, Jedidoth: O ihr Engel, wo bin ich? Hat Er zu dem Throne des Vaters Schon sich erhoben? Ach himmlisch, Jerusalem, schimmerst du! himmlisch Glänzest du, Thron des Siegers! allein wie strahlen, wie strahlen Seine Wunden! Er rief es, und sank dahin, wie die Brüder. Thirza erstaunte noch stets. Vor ihrem Angesicht lagen • Sieben Unsterbliche, welche, wie Menschen, Schlummer umwölkte. Süss zwar ist der liegenden Anblick; das Antlitz der Mutter Hängt mit stillen Betrachtungen über dem Antlitz der Söhne! Aber die schlummernden sind Unsterbliche! Sollen, so dachte Ihre Mutter, so lange das Grab des Versöhnenden Leichnam Heiligt, auch sie die festlichen menschentröstenden Stunden,

#### XI. G. v. 1268 . . 1291.

Zwar im Tode nicht, aber doch schlummern? Sie dacht'es. Indem schloss Sich ihr Auge. Sie sahe sich nicht, sie fühlte sich sinken. Umgeschaffen, erhub sie sich dann! Ihr Engel, wie ward ihr, Als sie in ihrer neuen verklärten Gestalt sich erblickte! Danken, danken will ich! sie riefs mit zitternder Stimme, Ewig danken! Ach mehr, wie die froheste Hoffnung entzücket, Gabest du mir der Freuden! Auch sie erwachen, du Geber Unaussprechlicher Wonne! du Geber des ewigen Lebens! Und sie knieete nieder, und sah, mit verbreiteten Armen, Und mit lautem Weinen, um sich die Kinder erwachen! Sah sie werden! So schnell, wie der Glut sich die Flammen entschwingen, Sahe sie, dass aus wehendem Staube sich Engel erhoben! Und der Leib der Heitre den neugeschaffnen verklärte! Sah sie ihr erstes Lächeln, (es lächelte nicht der Mutter!) Sah ihr werdendes Auge gen Himmel sich öffnen, und schimmern, Höret' ihr erstes Stammeln zu Gott! die seligste Mutter!

Neben einander begrub Ein Grab vier Freunde. Dem Hügel
War das Felsengewölbe, worunter die Leichname ruhten,
Im Erdbeben entstürzt. Sie sahen ihre Gebeine
Über ihrer Verwesungen eingesunkenen Asche
Liegen, und segneten diese zerstreuten Trümmern des Lebens,
Mit dem Wunsche der Auferstehung; aber sie hofften
Jetzo des freudigen Wunsches Erfüllung noch nicht. Der entschlafnen
Letzter, der Ethan, und Chalkol zur Ruh, und Heman begleitet,

## XI. G. v. 1292 . . 1315.

Dann noch ein wenig auf Erden, ihr übriger, hatte gewandelt, Darda sprach zu seinen Geliebten: Wie waren wir immer So glückselig, ihr Freunde! Das Leben am Grabe vereint' uns, Dann das Grab, die Ewigkeit auch! Zwar sahen wir Ethan Sterben, und weinten ihm nach; dein Gebein ist weißer, o Ethan! Heman sah ich, und Chalkol des Todes Weg zwar ziehen, Aber zu Ethan hinauf, und wir weinten sanfter. Darauf schlief Chalkol in meinen Armen auch ein, und ich blieb übrig! Noch zu dem Leben so reif nicht, als ihr. Wie war mir verlassnen, Als ich, o Chalkol, das Grab dir schloss! Doch mächtiger stärkte Gott den weinenden, gab mir Ermannung, gen Himmel zu schauen! Bald hernach starb Salomo auch, und wurde versammelt Neben Davids Gebein. Kurz war mein übriges Leben; Wenige Nächte, da kam mit dem Todesschlafe die letzte. Siehe, da liegt nun unser Gebein, und harret des Rufes, Welcher ihm zu erstehn gebeut. Wie entzückt das Verlangen, Auferstehung, nach dir! wie wirst du selber entzücken, Auferstehung! Wie wirst du, mit himmlischen Harmonieen Sang es Heman, o du Erwachen zum Leben, entzücken! Du Erwachen nicht mehr zu entsliehenden Tagen! Vergönne, Geber der Seligkeit, mir, der Wünsche frömmsten zu wagen, Der zu Hoffnung beynah in meiner Seele gereift ist, Diesen, mit dir zu erwachen! Denn du verwesest nicht, Mittler! Jesus Christus, wie könnte dein Gott dich verwesen lassen!

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Hier von meinem Leibe, dess Erde lange schon hinsank,
Fleh' ich zu dir hinauf, weit über den Hügel des Kreuzes,
In die Himmel der Himmel hinauf: Lass, großer Beginner
Deiner Erndte, den Keim in dem Staube, den schlummernden Leichnam,
Unter deinen Schatten, du Ähre der Ähren, erwachsen!

Ach, sie schattet noch nicht, rief Chalkol heftig, und Heman Blühet schon auf! Ihr glücklichen, seht ihr den todten erwachen? Seht ihr ihn glänzender werden? Er riefs, und verstummt', und erwachte Mit dem erwachenden. Darda, auch dir, und, Ethan, euch wurde Keine Zeit zum Erstaunen gelassen. Der todten Gebeine Rauschten, und regten sich mit, und wurden mit Lichte bekleidet! So, wie sie strahleten, huben sie sich, vereinigte Schimmer, Hand in Hand in die Wolken empor, und sangen dem Mittler!

Nah an Jerusalem schlief die Prophetin Hanna, vor vielen Ihrer Tage glücklich. Sie sah in dem Tempel den Knaben Bethlems, und wußte, wer der Sprößling aus Juda's Stamm sey! Er entrann in Ägyptus; und sie in das Grab. Sie erwachte Jetzt zu der Herrlichkeit. Als sie herauf aus dem kühlen Gewölbe Ihres Grabmahls trat, und nun die Augen, so niemals Wieder sich schließen sollten, eröffnete, sah sie des Todten Leichnam gegen sich über am Kreuz. Ja dennoch, du Todter, Bist du mein Auferwecker! Du bist es, du hast mir den neuen, Ach den unsterblichen Leib vor dem Tage der Tage gegeben! Ach wie trieft er von heiligem Blute! Laut in des Himmels

#### XI. G. v. 1340 . . 1363.

Fernen Hallen vernahm, und erhörte der ewige Richter Dieses Blutes Rufen um Gnade! Sie sprachs, und verstummte Voller Wonne, vertieft in die Folgen dieser Erhörung!

Joel, Samma's erster, nun einziger, hatte den Vater Und den Todeshügel verlassen, und war zu des Ölbergs Thale niedergeirrt, Gethsemane durch, zu dem Grabe Seines Bruders. Er sucht' es mit schwerem Schritte. Der Stein war Schon mit stillem Moose bedeckt. Er sank bey dem Steine Kraftlos nieder mit starrem und blutenden Auge von Thränen Uber Jesus! und über Benoni! Du hast in der Kinder Und der Säuglinge Munde dir Lob bereitet; in meinem Jammer! Ich hatt' um Benoni den Schmerz zu stillen begonnen, Aber darauf . . Ich mag den göttlichen Namen nicht nennen Mit dem Namen des Todes! Und ach nun still' ich mein Jammern Um Benoni nicht mehr. Er ist mir noch Einmal gestorben! Jener große Todte, kaum wag' ich es ihn zu beweinen, Ist ein Bruder der Engel; ihn dürfen Engel nur weinen. Aber Benoni, Benoni, dich darf, dich will ich ewig Weinen! Er senkte sein glühendes Haupt auf den Stein mit trübem Bangen Auge, mit bleichen und sanftgeöffneten Lippen, Seines Bruders, und seines Engels Wehmuth und Wonne. Denn sein Engel, und du, vollendete Seele Benoni's, Wart heruntergekommen zur heiligen Stille der Gräber. Joel wusste das nicht. So kennt ein duldender Frommer

#### XI. G. v. 1364 . . 1387.

Hier im Leiden die helfende Hand nicht, die ihm so nah ist, Nicht entfernter, als jenes Lüftchen, welches schon säuselt, Ihn mit stiller Kühlung ins Grab hinunterzuwehen. Denn schon hat ihn des Lebens Herr, und des Todes zum Sterben Eingesegnet. B. Ich lebe mehr, o Seraph, als er lebt; Aber wie weint er den todten, und denkt nicht hinauf an mein Leben! J. Hingegangen bist du, und hast allein mich gelassen, Mein Benoni! du Blume von schnellem Sturme gebrochen, Duftende Morgenblume, des Thales Saron die schönste! B. Hingegangen, mein Joel, mein Bruder Joel, zu wachsen Hoch im Himmel ein Schatten empor an dem Strome des Lebens. J. Unser Vater ist alt! Dein Tod, dein Tod, o Benoni, Wird auch ihn mir nehmen, und ach hinab in die Grube Bringen mit Herzeleid sein graues Haar! Ich der Waise, Und der bruderlose, wie werd' ich schmachten, und dürsten Nach des Todes Kelch, der anderen bitter, mir süss ist! B. Seraph, des Knaben Schmerz geht durch die Seele mir! Trockn' ihm Seine Thränen, ach trockne die unaushaltbaren Thränen! E. Gott, Gott nimmt sie von ihm, ist seine Stunde gekommen. Weisst du nicht, dass wir Engel zu früh die Thräne nicht trocknen? J. Schlummere sanft, du Inniggeliebter! Doch Lazarus kam ja Aus der Verwesung. Allein da lebte der Göttliche selbst noch! Aber nun hat Er an dem Kreuze Vollendung gerufen.

B. Wird er lange noch leben, o du sein Engel? E. Das weiss nur,

## XI. G. v. 1388 . . 1411.

Der, wenn er sterben soll, mir gebeut, ihn gen Himmel zu führen.

J. Lehre mich den betrübten, den bruderlosen, o Vater
Aller Väter, die Weisheit, die durch die Wüste des Lebens
Uns in das Land der Verheißungen leitet. Du siehst ja, du Vater
Aller Väter und Kinder, die innige bittre Betrübniß
Meines schmachtenden Herzens. Ich fühle die wachsenden Kräfte
Meiner Jugend, und sehe vor mir ein Leben ohn' Ende,
Ohne Benoni, bald ohne Vater, und ach ohn' Ende!

B. Seraph, der innige Schmerz, wird der sein Leben nicht kürzen?
Tage nur wird er noch leben; doch Jahre sind ihm die Tage.

J. Seele meines vollendeten Bruders, ach wenn du hier wärst
Um dein Grab, und deinen verlassenen Joel noch kenntest;

O so würdest du auch ein kurzes Leben mir wünschen.

B. Weniger nicht gehöret dazu, o Seraph, des Knaben
Kümmernisse zu sehn, und ruhig sie auszuhalten,
Als der Besitz des ewigen Lebens! Du warst, o sein Engel,
Stets ein Unsterblicher, ließest in jenen Hütten des Elends
Keinen Bruder zurück! E. Doch empfind' ich dir nach, o Benoni,
Was du empfindest! So oft wir von unsern Geliebten uns trennen,
Und um neue Befehle zum Thron des Ewigen steigen,
Lassen wir Brüder zurück. B. Was ist es, mein himmlischer Bruder,
Daß mein Grab sich bewegt? ach daß vom erschütterten Steine
Joel aufspringt? daß es um mich wie Dämmrungen herschwimmt?
Daß ich . . O Gott, wo bin ich? o Geber des ewigen Lebens,

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

## XI. G. v. 1412 . . 1435.

Du erhältst doch, o du vernichtest mich nicht, du Geber? Also stammelt' er sanft, wie sich Wiederhalle verlieren. Und durch den neuen Leib der Auferstehung verherrlicht, Rief er: Du erhältst mich nicht nur, du unendlicher Geber, Du bekleidest mich auch mit diesem unsterblichen Leibe! Preis dir, Herrlicher, Herrlicher, der der Gaben so viel hat! Nun, mein Bruder, wenn einst auch dir der Leichnam verwest ist, Weckt dein Schöpfer ihn auch, er, der der Gaben so viel hat! J. Wacht' ich? oder hatte der Schmerz sein fürchterlich Schlummern Uber mich ausgebreitet? Empfind' ich in meiner Kindheit Schon, was Samma empfand, wenn er in der starren Betäubung Niedersenkte sein Haupt, dann auf Einmal aufsprang, und rufte: Kind, Benoni, mein Kind, am blutigen Felsen zerschmettert! War ich also betäubt? ach oder bewegte der Stein sich Wirklich? Ihr ruhet doch sanft, ihr meines Bruders Gebeine? Bebte die Erde noch nach? Da kommt mein Vater, und sucht mich. B. Siehe mein Vater, o Seraph! Ach weine, du redlicher Alter, Nicht bey meinem Grabe! Ich bin ja so selig, und leer ist Meines Staubes der Staub, den dieser ruhende Stein deckt. S. Lange sucht' ich dich, Joel, nun find' ich dich endlich. O lass uns Diesem Graun der Gräber entsliehn! Ist das nicht Benoni's? Komm, mein Joel! Ist das nicht Benoni's? Lass uns entsliehen! Komm, mein übriger. Gott, Gott segne dich, Joel. Sie gingen. B. Gott, Gott segne dich bald, sprach, da sie sich wandten, Benoni,

# XI. G. v. 1436 . . 1459.

Mit dem ewigen Leben, du duldender redlicher Vater! Simeon, als er hatte gesehen den Heiland Gottes, Ihn, das Licht zu erleuchten die Völker, den Herrlichen Juda's, Und den innigsten Dank nun über ihn ausgeweinet, Säumte nicht lang, sein grauendes Haupt zu der Ruhe zu legen. Simeon machte sich auf, ward sterbend Licht; denn sein Licht war Drüben am Grabe noch heller, und du, o Herrlichkeit Gottes, Gingst dort leuchtender über ihm auf. Das Verwesliche war ihm Schon zu Staube zusammengesunken. Der Geist des Propheten Schwebt' an der deckenden Gruft, wo seines Leichnames Saat lag, Schnell (er wusste das nicht) zum hohen Halme zu wachsen, Vor dem Tage der großen Erndte, mit wenigen Halmen Uber die Saat der Todten empor, die seit Adam entschliefen; Uber das Menschengeschlecht, das hinab bis an das Gericht stirbt. Und im röthlichen Wege, der durch das Rauschen des Kidrons Von Jerusalem sich an des Ölbergs Fusse herumzog, Und mit seinen Krümmungen dicht an Simeons Grab kam, Wandelten langsam ein Greis, mit ihm ein führender Knabe, Simeons Bruder, und Enkel. Des Alten Aug' umhüllte Blindheit, die frühere Nacht des Todes, eh noch der Tod selbst In das dunkele Thal uns führt. Ihn tröstete kindlich Boa der Knabe, des gleitenden Stab. B. O trockne dein Auge Endlich wieder, du redlicher Vater, und weine nicht immer. G. Lang schon sah mein Auge nicht mehr; so lass es denn das thun,

Was es allein noch vermag. Ich werde den säumenden Tod doch Endlich erweinen, und mich, aus dieser Nacht des Lebens, In die bessere Nacht hinneigen. Doch sage mir, Boa: Sind wir noch ferne von dem Gebein des heiligen Alten? B. Nein, nicht ferne, mein Vater. G. Ist schon mit Moose der Grabstein, Wie mit ihrem Epheu die öde Trümmer, bewachsen? Zeuget schon der gesunkene Stein von des frommen Entschlafnen Langen Ruh? Ha blühender Knabe, mein starrendes Herz fliegt Freudig empor, wenn ich die alternden Gräber, wie rührend, Und ehrwürdig sie sind, mir denke. Mein Simeon legte Sich in sein Grab so lange nun schon! Zwar lang' ist mein Grab auch In den Felsen gehaun; doch stets noch fehlt ihm der todte! Also sagt' er, und stand, und lehnt' in der bitteren Wehmuth Sich auf Boa. Mein Sohn, für den die Sonne nicht auslosch, Dessen Auge der Sommernacht sanftschimmerndes Licht sieht, Ist der Himmel heiter? Mir wehete liebliche Kühlung, Und erfrischte den müden. B. Die Luft ist heiter, mein Vater, Und verschönt in dem weiten Gefilde den sprossenden Frühling. G. Wär' er auch in Wolken gehüllt, und dunkel von Wettern, Boa, mein Sohn; soll doch der Tag, an welchem ich sterbe, Mir ein Tag des Frühlinges seyn! S. Er dürstet zu sterben, Sagte Simeons Seele zu dem Geleiter, dem Engel, Weil er den trüben Gedanken von Jesus Tode nicht aushält. E. Simeon, ach den weiss er noch nicht. Sie haben dem Greise,

# XI. G. v. 1484 . . 1507.

Dass er lebe, verborgen die schreckenvolle Geschichte. S. Siehe, so stirbt er, o Seraph, so bald er sie hört. Doch ich sagte Ja auch ihm, es würde diess Schwert durch die Seele der Mutter Gehen! Indem sie so redeten, setzte sich Simeons Bruder Mit dem Knaben ans Grab. Die aschebedeckten Gebeine Simeons sonderte jetzt von der Erde Staube der Cherub Zu der Unsterblichkeit ab. Sie rauschten, und regten sich, sichtbar Nur für Engel, für die nur hörbar, die fern in den Himmeln Preise der Sterne vernehmen. Indem sein Schimmer, des neuen Werdenden Leibes Verklärung, auf diesen wallend herabsank, Daucht' es der hohen Seele, dass ihr die Gedanken sich ferne, Wie auf Flügeln entzückender Harmonieen getragen, Immer ferner verlören. Doch kehreten eilend sie wieder, Da der unsterbliche Leib der neuen Schöpfung vollendet, Und des todten Seele mit jeder innigen Freude Seiner Auferstehung erfüllt war. Ein Pilger des Festes Lief in dem Wege daher, und eilte nach Bethlehems Hütten. B. Warum eilest du so, du Pilger? P. Sollt' ich nicht eilen, Und den Meinen erzählen des Todes bange Geschichte? G. Welches Todes? so rief des auferstandenen Bruder. P. Bist du der einige, der nicht wisse, dass unsere Herrscher Jesus, den göttlichen Mann, an dem Kreuze tödteten? Sprachlos Sank der Alte zurück. Nach langem Mühen, brachten Endlich der Pilger und Boa den leidenden über den Kidron,

Weg von den Gräbern. Er flehte zurückgeleitet zu werden;
Aber umsonst, sie leiteten ihn zu Jerusalems Thoren.

S. Wollen wir neben ihm wallen, und seinem Geiste begegnen,
Wenn er, o Seraph, die Hütte verläst, die jetzt ihn belastet?

Denn der Morgen wird sie gesunken finden. E. Er stirbt nicht,
Simeon, denn sein Engel ist um ihn nicht zugegen,
Und er wird noch so gar in jenem Leben der Freuden

Viel empfahn. Denn du, mein Simeon, wirst ihm erscheinen,
Und von der Auserstehung des Herrn mit dem leidenden reden!

Lieg', und ruh, so dachte bey seinem Leichnam Johannes,
Bis an jenen gefürchteten Tag, den großen Entscheider:
Wessen Sünde du trugst, Lamm Gottes! Wir sollen hier weilen;
Länger wohl nicht, als Nacht den Leib des Getödteten einhüllt,
Als du schlummerst, o Lamm, dess Altar von dem Blute noch rauchet.
Du versammelst uns dann, wenn du ein Sieger hervorgehst,
Wieder um dich, dass wir auch deine Herrlichkeit sehen!
Dann verlass' ich dich, Staub, dem einst Posaunen ertönen!
Jetzo säum' ich gerne bey dir. Was werdet ihr selbst seyn,
Freuden der Auferstehung, da eure Hoffnung so froh macht!
Was vor ein Traum umschwebt, vor ein hocherhebender Wunsch mich,
Bald zu erwachen? auf deinen Tag nicht, Richter, zu warten?
Sieh ein Wunsch, den Hoffnung die Himmel höher hinaufträgt!
Wunderbar sind die Gnaden des Herrn, unzählbar, und neue
Dürsen wir stets erwarten. So dacht' er, und sah Benoni,

## XI. G. v. 1532 . . 1555.

Einen Schimmer, daher in der Abenddämmerung kommen. J. Welcher Engel entschwebt dem hangenden Felsen, o Seraph? Sagte zu seinem Hüter Johannes. Jeder Entzückung Frühlingsschönheit umgiebt den himmlischen Jüngling. Ich kenn' ihn! Höre sein Schweben! Er gleicht Benoni. Er ist Benoni's Schützender Engel. Wer ist, o Seraph, wer ist er? Ich kenn' ihn Nun nicht mehr. Er ist kein Engel nicht, keine der Seelen In dem Gewande des Lichts; doch gleicht er Benoni. Erstanden? Ach von dem Tode wärest du, himmlischer Jüngling, erstanden? Komm, beflügle den Schwung, den Harfenklang, den du schwebest, Wer du auch bist. Vielleicht ein Benoni vor Kurzem gestorben Drüben am Ocean, erstanden, herübergesendet, Irgend ein neues Wunder des großen Erbarmers zu lehren, Oder selber zu seyn. Jetzt hatte dem Harfenklange Flügel Benoni gegeben, und war leichtschwebend gekommen. B. Größter von denen, die Weiber gebaren, von Ewigkeit segne Dich der Vater der Wesen zu Ewigkeit! Himmlische Bothschaft Bring'ich: Siehe, der heilige Staub, die Todten erwachen! Täufer des Herrn, das ganze Gefild bewegt sich, und rauschet, Rauschet von Auferstehung! die Todten Gottes erwachen! J. Jüngling, wen sahest du? sahst du? B. Ich sah den Vater der Menschen! Henoch, und Elias erstaunten! und Abraham glänzte, Wie die Heere des Himmels! Auch kam in Purpurgewölke Isak. Ich sah, es danket' ihr Aug' erhoben zum Himmel,

Moses und Hiob! Ich sah die Sieben, die Märtyrer kommen,
Und verlor mich in der Entzückung. Von Ewigkeit segne
Dich zu Ewigkeit Gott! Auch dich, Johannes, erblickt' ich,
Aber noch nicht erstanden. Bereite dich, größter von Adam,
Deiner Auferstehung! Johannes sahe verwundernd,
Daß sich regte sein Leichnam, sich aufrichtete, lebte,
Aber noch nicht verklärt, noch nur aus Erde geschaffen.
Schleunig verlor die erhabene Seele die letzten Gedanken
Über das Wunder, das letzte Gefühl der frohen Erwartung;
Denn sie vereinigte sich! Nun war das Wunder vollendet,
Und der Heilige pries in verklärtem Leibe den Mittler.

Dieser Erstandenen Namen erschollen mir laut, bey der Palmen Wipfel verwehten die andern; allein in den Stunden der Weihe Kommt die Sionitin, und nennt mir die himmlischen Namen.

# DERMESSIAS.

ZWÖLFTER GESANG.

. -• . · . . . ÷ . • • .

# XII. G. v. 1 . . 18.

Trüb' ist, und bang in ihren verborgensten Tiefen die Seele, Wenn sie fürchtet, dass Gott sie aus ihrem himmlischen Erbe Stossen werde. Verirrt in dem Labyrinthe der Vorsicht, Wenden sich weg von weiterem Forschen alle Gedanken; Jede von ihren Empfindungen treffen die Flüche vom Sina, Und von dem Ebal, mehr des hohen Golgatha Schrecken. Ach nun wird sie das weiße Gewand der Sieger nicht kleiden! Ihr in dem Himmel die Palme der Überwinder nicht werden! Und die Krone nicht strahlen! Sie liegt hinschmachtend im Staube; Und sie würde vergehn, wenn sie Ein Gedanke nicht hielte, Er ihr Retter nicht wär', ihr Engel gesandt von dem Himmel, Dieser große: Sich Gott in Allem zu unterwerfen! So voll Jammers, und so von jeder Hoffnung verlassen War der kleine Haufe der wenigen unter den Menschen, Die den Versöhner kannten des Ewigen, da ihn ihr Auge Starr, und todt auf Golgatha sah, und um ihn nun alles Öd' und verstummt; und so war's der von Arimathäa, Er der Eine, dass sie nicht ganz dem Jammer erlagen.

#### XII. G. v. 19 . . 42.

Dich zu begraben, du Todter des Herrn, entschloss sich Joseph, Muthiger jetzt, und Rächer an seiner vorigen Kleinmuth. Laut ruft' er auf Golgatha, dass es der Hauptmann der Römer, Und, wie sehr auch Angst sie betäubte, die Zeugen es hörten: Ich begrabe den Todten des Herrn! Dort gegen uns über Lieget sein Grab, und meins. Nein! ich will nur bey des Felsen Eingang ruhen. Auf, Nikodemus, und alle Myrrhen, Alles, was du von der Aloe brachst, das nimm, und erwarte Mich bey dem Kreuz. Ich geh', und ich komme vom Fürsten der Römer Schnell zurück; auch bring' ich die Leinwand zu dem Begräbniss. Und er eilte. So eilt der Entschlus, das Leben zu ändern, Wenn er wahr ist, und jeder Entschluss der Sünde vergebens Gegen ihn den blinkenden Dolchstofs wüthend emporhebt, Oder umsonst Einschläfrungen ihm, und Seligkeit zusingt, Also eilt er zur That! Der Arimathäer erreichte Bald des Heiden Pallast, und fand ihn umgeben von Unruh; Sahe Portia bleich, und trüb' ihr Auge von Jammer. P. Was begehrst du von mir? J. Des Todten Leichnam, Pilatus, Den du nicht kanntest, und den du, von meinem Volke verleitet, Heut auf Golgatha kreuzigen liessest. Ich will ihn begraben. P. Aber was geht der Todte dich an? J. Sehr viel, o Pilatus, Und nur weniger, als den Richter droben, der Götter Gott! P. Am Cocytus, und nicht in dem Himmel, richten die Götter! Er nicht, den du voll Stolz den Gott der Götter itzt nanntest,

## XII. G. v. 43 . . 66.

Israelit! Rhadamantus, und Minos, und Aakus richten! J. Ob die Götter der Römer, und ob am Cocytus sie richten, Lass uns dann, o Pilatus, entscheiden, wenn unsere Leichen Urne füllen, und Grab. Itzt fleh' ich, o unser Beherrscher, Auch der Mörder Beherrscher, die den Propheten erwürgten, Innig dich an: Gieb mir, gieb wenigen Frommen den Leichnam Dieses göttlichen Manns! P. So wär' er so schnell denn gestorben? Sag', ist er wirklich todt? Jetzt hielt es Portia's Wehmuth Länger nicht aus. Gieb diesem redlichen Manne den Todten, Oder begrabe mich selbst! Sie sprachs, und es stürzt' ihr die Thräne. Sende zum Hauptmann am Kreuz, Pilatus sagt' es zu Joseph, Und wenn er kommt, so führ' ihn zu mir. Er sandte. Der Hauptmann Sie traten herein. P. Ist, den sie vor Barrabas wählten, Jetzt schon todt? H. Todt war er. Ihm wollte keiner die Beine Brechen, bis einer zuletzt die Lanze tief ihm ins Herz stiess. Und Pilatus erwiederte: Gieb dem Manne den Leichnam, Dass er ihn, wo er will, begrabe. Wo hast du beschlossen Ihn zu begraben? J. In meinem Grab' an Golgatha's Hügel.

Also sagt'er, und ging, und kam zu dem Hügel des Todes.

Christus Mutter erblickte zuerst den treuen, und sah es,

Dass er das Sterbegewand zu ihres Sohnes Begräbniss

Trug, und weinte vor inniger Wehmuth; doch ohne Sprache

Blieb sie noch stets, stumm immer noch, mit dem Schwert in der Seele.

Und so bebte zum erstenmal die Lippe Johannes:

#### XII. G. v. 67 . . 90.

Mutter des Herrn, uns armen Leidenden ist es doch Lindrung, Dass ihn Joseph begräbt. Allein, indem er es sagte, Wandt' er gleichwohl vom Grabe den Blick. Die Mutter des Todten, Und des Jüngers antwortete nicht. Der fromme Joseph Eilte zum Kreuz, und ihm kam Nikodemus entgegen. Wer von den Zeugen sich ihnen naht, dem rufen sie beyde Freudig zu: Wir dürfen den Todten Gottes begraben! Aber die leidenden traten zurück, und blieben von fern stehn: Doch die Zeugen im Himmel nicht auch, die Erstandnen und Engel. Diese schwebeten näher hinzu; und schon, doch unhörbar Menschlichen Ohren, begann der Harfe Klage; der Stimme Klage noch nicht. Hätt' einer der Sterblichen dieses vernommen, Einer von denen, die bang in bitterem Schmerze versanken; Nicht auf der Erd', er wär' in dem Himmel vor Freude gewesen! Oder der Engelharfe Wehmuth hätt' ihn getödtet! Jetzt trat Joseph herzu, und Nikodemus, und legten Der das Sterbegewand, und der die Gerüche der Myrrhe In den Staub. Dann nahmen sie von dem Kreuze den Leichnam. Und sie ließen ihn sanft auf Golgatha's Hügel herunter Sinken! Nun ruht' er am Kreuz. Sie eileten, gaben der Staude Leben dem Leichengewand', und wollten, der einst mit Posaunen Auferstehung gebeut, so schützen vor der Verwesung.

Aber Eva schwebt' auf ihn zu, und neigt' ihr Antlitz Über das Antlitz des todten Messias. Ihr goldenes Haar floß

# XII. G. v. 91 . . 114.

Sanft auf seine Wunden, und Eine Thräne des Himmels
Auf die ruhende Brust. Wie schön sind deine Wunden!
Lispelt sie leis' ihm zu, noch ungeborner Erlöster!
Ganzer Äonen Seligkeit strömt aus jeder herunter!
Sohn! mein Mittler, wie decket dir Blässe des Todes das Antlitz!
Dein geschlossener schweigender Mund, dein stummes Auge
Reden dennoch ewiges Leben! Ein blühender Seraph,
Stürb' er, also läg' er im Tode. Noch lächelst du Liebe!
Und in deinem Gesicht redt jede Geberde noch Gnade!

Also sprach zu dem liegenden Todten die glückliche Mutter;
Aber die andere stand verhüllt, und konnte zum Leichnam
Nicht hinblicken. Joseph, und Nikodemus umwanden
Schon den Todten. Allein als unter der bebenden Händen
Nun das Sterbegewand zu Blute wurde, da hieltens
Länger nicht aus die vollendeten Frommen, die Väter des Mittlers;
Und es begann ihr Todtengesang, die Klage des Himmels.
Eins der Chöre begann, und die Thränen der Seligen flossen.
Wer ist der, so vom Golgatha kömmt in röthlichem Kleide?
Wer, mit Blutgewande geschmückt, herunter vom Altar?
Wer, dess göttliche Macht verborgen, und ewiges Heil ist?
Ihm antwortet' ein anderes Chor, und die Thränen flossen,
Und der Posaunen des Weltgerichts tönt' Ein' in dem Chore.
Ich bins, der Gerechtigkeit lehrt, ein Meister zu helfen!
Dem erwiedert das Chor, das zuerst in Thränen dahinflos:

#### XII. G. v. 115 . . 138.

Warum ist dein Gewand so röthlich gefärbt? und wie eines, Der die Kelter getreten, dein Kleid? Trat Ich die Kelter Nicht allein? und war mit mir der Endlichen Einer? Die sich empörten, ich hab' in meinem Zorn sie gekeltert, Sie zertreten in meinem Grimm! und all ihr Vermögen Ist auf meine Kleider gespritzt. In der rettenden Arbeit Hab' ich mir die Gewande mit Blute gefärbt! Denn der Rache Tag ist, es ist gekommen das Jahr der großen Erlösung! Als ich begann zu erlösen, da sah ich umher, und kein Helfer War um mich! Da schreckte mich Gott! und keiner erhielt mich, Keiner im Himmel nicht, keiner auf Erden! Da musste mein Arm mir Helfen! und gegen die stolzen Empörer mein Zorn mich erhalten! Siehe, der Schlange zertrat ich den Kopf! Sie stach in die Ferse! All' Empörer hab' ich in meinem Zorne zertreten, Hab' in meinem Grimm sie trunken gemacht zu dem Tode! Also hab' ich all ihr Vermögen zu Boden gestofsen! Dieses sangen die Chöre, und mischten Triumph in die Wehmuth.

Joseph nahm von des Todten Haupt die blutige Krone,
Reichte sie dem Gefährten, und hüllte das göttliche Haupt ein.
Aber nicht wie Maria, und nicht wie die Jünger, verstummten
Jene seligen Zeugen, die über Golgatha schwebten.
Denn von neuem begannen der Sterbegesang, und die Thränen.
Hätten dir jetzt die Harfen getönet, die du, auch sterblich
Noch, auf Patmos vernahmst, wie selig wärst du gewesen,

# XII. G. v. 139 . . 162.

Jünger des Todten, und Sohn der jammervollsten der Mütter!
Also sang ein Chor der Erstandnen, und blickt' auf den Leichnam:
Sieh, es rauschte der Bach Kidrona, der Bach an dem Tempel,
Engel, der Bach Kidrona! Tritt auf den Stolzen, o Seele,
Auf die liegende Schlange! Die wenigen einsamen Palmen
Rauscheten durch Gethsemane. Da begann er zu sterben!
Einem anderen Chor entströmeten Halle des Donners:
Höret' er nicht tief unten die Fluten rauschen des Abgrunds,
Wuthausruf der Gerichteten drohn, und begann zu sterben?
Bebte nicht Tabor hinauf in die Wolke? Da kam Eloa
Aus dem Dunkel einher, der Nacht des richtenden Vaters,
Schwebt', und sang ihm Triumphe! Da begann er zu sterben!
Als sie schwiegen, erscholl die sanfte Stimme der Klage:
Und gestorben ist er! er ist gestorben, ihr Engel!

Also sangen sie. Joseph und Nikodemus erhuben Von der Erde den heiligen Leichnam, und trugen langsam Ihn von Golgatha's Höh, der Last von Gott gewürdigt.

Und aus einem der Chöre geleitet' ein Hall sie hinunter:
Ach er hielt es nicht Raub Gott gleichen! und dennoch, du schönster
Unter den Menschen und Engeln, erniedertest du bis zum Tode
Dich, zu dem Tod' am Kreuz! und Knechte sündiger Götzen
Warfen um seine Gewande das Loos! Ach Essig und Galle
Gaben sie ihm in seinem entslammten Durste zu trinken,
Und vom bitteren Kelche des Hohns der Seele des Dulders!

#### XII. G. v. 163 . . 186.

Drauf erhub ein flammendes Chor die Stimme gen Himmel: Ach Jerusalem . . Wehe dir, Jerusalem! Wehe Deinen Söhnen, Jerusalem! Jene zu schreckliche Stimme, Ach dein Rufen ums Blut des Versöhners, wie hat es der Feldherrn Rufen, du Stadt des Todes, erhört! Wie haben die Adler Sich versammelt ums Aas! Da entsanken die Harfen den Vätern; Aber es rief die Posaune fort das Rufen der Feldherrn. Auch den Händen des Manns, der Aarons Gott war, entsanken Seine Saiten; allein da Eloa's Donnerposaune Weh ausrief, da entschwebt' er der Heiligen weinenden Chören, Trat dann dicht bey den Engel, heran zu dem blutigen Leichnam. Also sang er, und also erscholl die Posaune des Seraphs: Lange wird Er mit euch, die diesen Abel erwürgten, Siehe der Eine, der ewig ist, rechten: Ihr Kain, ich kenn' euch! Weiss, wo ihr seyd! Schrie gegen euch nicht zu mir in den Himmel Eures Bruders Blut? Nicht um Rache ruft' es mir, rufte Bis in die innerste Nacht des Weltgerichts, um Gnade! Aber ihr wolltet nicht Gnade! So wird des Vergeltenden Stimme, Von dem hohen Golgatha bis in die unterste Hölle, Viel der Aonen ertönen! Nun wählt, ihr Mörder des Mittlers, Eure Wahl denn, und sterbt! Doch jetzo entsank die Posaune Selber Eloa; auch schwieg der Gesang des ernsten Propheten.

Aber sie sahn dem Leichname nach. Ihn trugen die Frommen Nieder zum Grabe, das gegen dem hohen Golgatha über

#### XII.G. v. 187 . . 210.

Einsam unter alternden Bäumen in Felsen gehaun lag. Und sie entwälzten den deckenden Stein der Öffnung des Grabmahls.

Josephs Aug' erkohr in seiner Tiefe die Stäte

Für den Entschlafnen, und so zerfloß des traurenden Seele:

Endlich hat des Lebens, ach endlich des Todes Dulder,

Wo er sein Haupt hinlege! Sie nahmen den heiligen Leichnam,

Senkten ihn sanft hinab in die Tiefe des Grabes, und wandten

Oft von dem liegenden Todten weg ihr weinendes Auge,

Bis sie zuletzt den Felsen mit müdem Arm' aufhuben,

Seine dumpfe Last in des Grabmahls Öffnung sinken

Ließen, und Nacht ausbreiteten über den Leichnam des Mittlers.

Als die Nacht den Todten umgab, da ertönten die Chöre
Seiner himmlischen Leichengefährten. Sie sahn in des Grabes
Nacht die Morgenröthe der Auferstehung schon dämmern.
Selbst du wurdest gesät; doch entsprossest du der Verwesung
Nicht! Kaum schatten dir, Sohn, die Todesschatten, so regt sich
Schon das neue Leben um dich! so rauscht's im Gefilde
Golgatha schon von der Auferstehung! am blutigen Altar
Laut von der Auferstehung des größten unter den Todten!
Tönt, Posaunen der Engel des Throns, der Erndter am Tage
Seines Lohnes, der Himmelrufer, wenn nun an des Sion
Strome die neuen Namen der Sieger melodisch heraufwehn,
Tönet der nahenden Auferstehung des Sohnes entgegen!
Lispelt, Harfen, der schönsten der Morgenröthen, dem Schimmer

#### XII. G. v. 211 . . 234.

Seines Erwachens, des Siegenden strahlendem Schweben entgegen!
Ach uns schlummert er nicht in der Nacht des Entsetzens! er schlummert
Uns in der Palme Schatten, der Überwinder des Todes!
Klaget, klaget ihm nach, ihr seine Geliebten, die sterblich
Noch im Staube wandeln; ihr weint bald andere Thränen,
Thränen, wie wir sie nicht weinen können, die euer Elend
Nicht empfanden, wie ihr, nicht weinten aus blutendem Herzen!

Stille verbreitete sich um das Grab. Die Engel verließens,
Und die Menschen. Es schwieg der Harfen Stimm' und der Thränen,
Mittler Gottes, um dich, der endlich am blutigen Altar
Ruhe fand, entrissen dem Leiden des Opfertodes.

Und Johannes wandte sein Antlitz, und sprach zu Maria:
Meine Mutter, nun deckt ihn die Nacht. Ach lass uns den Hügel
Nun verlassen. Ich will dich zu meiner Hütte geleiten.
Ganz aus ihrer Seele, die Seele der Mutter des Mittlers
War erhaben! mit trübem und thränenblutendem Auge
Sprach sie, und endete so ihr langes Todtenverstummen:

Deine Mutter? Entzückung der Himmel kann es mir einst seyn, Ach dass Er der Gebende war! die letzte der Freuden Auch nicht, o sein Jünger, dass du der gegebene Sohn warst: Aber Jammer, und Tod, und Grab, und alles Entsetzen Ist es, dass Er mein Sohn nicht mehr ist! Da verstummte sie wieder, Und verhüllte sich. Bleich, wie die jammervollste der Mütter, Führte der Sohn an dem Todeshügel sie langsam hinunter.

# XII. G. v. 235 . . 258.

Abgesondert von andern, von dichten Palmen umgeben, Und in dem Schatten des Tempels, nicht fern von Jerusalems Mauer, Lag ein einsames Haus, das Johannes, des göttlichen Lehrers Lieblingsjünger, bewohnte. Da bracht' er vom Kreuz Maria Traurend hinab. Er selbst sank fast vor innigem Gram hin. Wen er, indem sie herab von dem Hügel wankten, erblickte Von den Zwölfen, den Siebzigen, und den heiligen Weibern, Bat er zu seiner Mutter zu kommen, und wär' es ihm möglich, Ihr die tiefe Wunde zu heilen, die Wund' in der Seele; Zwar nicht ganz, das könnte kein Mensch, das könnte der Herr nur! Gabriel kann es, nicht wir, wenn ihn noch Einmal vom Himmel Gott, dass sie ihn von neuem erhebe, der leidenden sendet, Dass von neuem ihr Geist sich freue Gottes, des Retters! Bald versammelten sich in diesem Hause die Jünger, Und der Siebzige viel, und viele der heiligen Weiber. An der Mauer hinab, gedeckt von dem fordersten Hause, Zog sich ein andres. In diesem war der Saal der Versammlung. Uber dem Saal erhub sich der Söller, entstieg der Mauer Höhen, und öffnete für das Aug' ein reiches Gefilde.

Singe, mein Lied, die Thränen der Liebenden um den Geliebten, Ach der traurenden Freundschaft Klage. Wie Israels Wehmuth Auf den blutigen Rock des Sohnes Rahel, auf Josephs, Josephs floss, so fliesse mein Lied voll Empfindung und Einfalt.

Langsam, weinend, mit schwerem Athem, erreichte Maria Klozst. W. V. B. Mass. III. B.

#### XII. G. v. 259 . . 282.

Endlich die Hütt' an dem Tempel, und trat in den Saal der Versammlung, Wo sie den Heiligen, den sie geboren, und der nun todt war, Oft vordem gesehen, und oft die Thräne der Freude Weggewendet, und eingehüllt sich hatt' in den Schleyer. Als sie, wo er gesessen, und wo er himmlisch gesprochen, Und sie gesegnet hatte, die leere Stelle, auf immer Leer nun, erblickte; da weinte sie laut, sank neben ihr nieder, Knieet', und neigte die Stirn darauf. So fand sie Maria Magdale liegen, und noch die Mutter der Zebedäiden. Auch Nathanael kam, und fand sie noch also, bis endlich Sie es Magdale, und der Mutter Johannes erlaubte, Sie in die Höhe zu heben. Nun sass sie verhüllt, wie am Kreuze; Und mit ihr verstummten die anderen. Simon Petrus Trat herein, und als er sah die Mutter bey Jesus, Weinet' er laut, und rief: Er ist begraben! Ich hoff' es, Ja, ich hoff' es zu Gott, wir alle werden um ihn bald Auch begraben liegen! Mir soll es Joseph verheißen, Soll es mit einem heiligen Eide gen Himmel mir schwören, Dass er neben ihn mich, dicht an den Felsen des Todten, Legen will! Und mich in den Felsen! rufte Maria. Hand in Hand, kam Simon der Kananit, und Matthäus, Kam Philippus, und kam der Alphäide Jakobus; Aber Lebbäus allein. Er wollte reden, doch setzt' er Sich in die dunkelste Ferne des Saals, und verhüllte sein Antlitz.

# XII. G. v. 283 . . 306.

Auch Jakobus, der Zebedäide, der Sohn des Donners Trat herein, und erhub die Händ' und die Augen zum Himmel: Todt! er ist todt! und nichts ist alle menschliche Größe, Auch die wirkliche selbst, sie, die zu glänzen verachtet, Und nur handelt, ist nichts! Denn über ihn haben Verruchte, Haben Tyrannen gesiegt! So sprach der Zebedäide, Ging dann wieder hinaus, und kühlte sich unter den Palmen. Bartholomäus, mit ihm der Bruder Simons, Andreas Kam, und Kleophas, und Matthias, und Semida kamen, Alle trostlos, und jammervoller, als jeder des andern Schmerzen sah. Die Lippe verstummt', und des Weinens Stimme Scholl nur dumpf im dämmernden Saal. Ihn hatte Maria Magdalena mit einer entschlummernden Todtenlampe Sparsam erhellt. So lag in verlöschendem Schimmer des Altars Abel mit stummer Lippe; und seines Blutes Stimme Jammerte nur. Jetzt kamen noch heilige Weiber, und trugen Sterbetücher, und trugen noch Salben für den Entschlafnen. Auch Unsterbliche schwebten herein, die Engel der Jünger, Und der anderen Weinenden Engel. Allsehendes Auge, Deins, dess Tod sie beweinten, auch du, mitleidiges Auge, Blicktest in diese Versammlung! Der Engel Magdale's hebt ihr Ihre Seele so weit aus ihrer Traurigkeit Abgrund, Dass sie zu klagen vermag. So klagte die Hörerin Jesus:

Wie viel anders, wie sehr viel anders ist es mit uns nun,

Da er . . Mutter, stirb du nicht auch, damit wir nicht vollends Gar vergehn! Nun empfind' ich es erst, nun lern' ich es weinen, Was der Bethlehemit einst über Jerusalem weinte, Uber die einsame Wittwe, die Fürstin unter den Heiden, Und der Länder Königin war! Wir waren geringe, Lebten dürftig im Staub', und dennoch waren wir glücklich! Denn er war ein göttlicher Mann, der todt ist! Allein jetzt Ach was sind wir geworden! gestürzt in welches Elend! Und was werden wir seyn! und welche Nächte voll Jammers Werden wir weinen! O möchten der Jammernächte nicht viel seyn! Und die letzte des ewigen Schlafs bald kommen, des Schlummers In dem besseren Lager, als unser Lager voll Thränen! Unsere Feinde schweben empor, und spotten der armen, Die den göttlichen Mann verehrten in ihrer Einfalt. Auch sein spotteten sie, und gaben ihm, als er in Durste Rufte, nicht Galle nur, sie gaben die untersten Hefen Ihres Hohnes ihm auch in seinen Qualen! O Richter! Geuss auch ihnen, Vergelter! der Rache Taumelkelch voll! Lass sie bis zu den Hefen hinab ihn trinken, und sterben!

Und sie schwieg. Zu ihr sprach Jesus Mutter, und weinte,
Dass sie vor innigem Schmerz die gebrochnen Worte kaum aussprach:
Überlass du es ganz dem Richter, o Magdale! Rief denn
Nicht in seinem Blute mein Sohn herab von dem Kreuze:
Vater! sie wissen es nicht, was sie thun. Erbarme dich ihrer!

#### XII. G. v. 331 . . 354.

Und Bewundrung ergriff, und unaussprechliche Wehmuth Aller Herzen, ein Kampf der erhabensten Freud', und der trübsten Bittersten Schmerzen; allein die Schmerzen siegten, und bald ward Aller Seele von neuem zu Nacht! Jetzt sagte Lebbäus: Ja, erbarme dich ihrer, o Richter, und Vater! doch unser, Unser erbarme dich auch! und lass uns sterben! Was können Wir auf der Erde noch thun? Was sind wir ohne den Todten? Ach sein Vater, er sagt' es uns einst, in deinem Hause Sind der Wohnungen viel! O lass nur an deines Hauses Schwellen uns liegen, und nicht in des Elends Hütten uns bleiben! Keiner komm', und wag's, und wolle mich trösten. Ich kenne Keinen Trost, als allein den Tod! Den lieb' ich, und der kann Nur mich trösten, der oft des Todes Namen mir ausspricht. Sieh, er ist mir ein lieblicher Schall zu der Blumenzeit! ist Tempelgesang mir! Mich grüße kein Gruß von dem Leben! und unser Liebstes Gespräch sey derer Hinüberwallen, die nun schon Glückliche sind, sey Grab, und Todtengesang, und Erde Niedergeschüttet auf Erde! Wie leichte Wanderer, last uns Fertig stehn, den Stab in der Hand! Ich liebe nicht mich nur: Ach ich liebe, wie mich, und segn' euch mit eben dem Segen, Wie der ist, um welchen ich, ihr Geliebten, euch flehte: Sterbt! Und Kephas rief: Ja sterben! sterben! Im Grab' ists Nun gut seyn! Die Hütten lass uns, o Erbarmer, einander Baun! Kaum hatt' ers gesagt, so trat der leidende Thomas KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

# XII. G. v. 355 . . 378.

Auch herein. Sein wankender Fuss verweilt' an der Schwelle. Welcher Anblick drang in die Seele des zögernden: Menschen, Fromm, wie wenige waren, und seine Freunde, verlassen Von dem Helfer im Himmel, und von dem Helfer auf Erden, Jesus, und mitten in diesem Gram verlassen! Ein Grabmahl Wurd' ihm der dämmernde Saal; sie Todtenbilder, die weinend Rings um ihn her verstummten. Wenn ihr es noch seyd, die des Einzugs Lautes Hosanna vernahmen, was säumet ihr wirklich zu sterben? Warum bleibt ihr so lang' in diesem Kampfe des Todes? Ich, ich fühle den nahenden Tod, und ich glaubte bey euch hier Schon, die glücklicher wären, zu finden, einige, die wir Auch begraben könnten! Er ist begraben, der lebend Auf dem Meere ging, und Lazarus auferweckte! Und (dort weinest du ja) dich, Semida! Didymus hatt' es Kaum gesprochen, als er auf einen der Teppiche hinsank.

Joseph von Arimatha. Ihr Brüder Christus, und meine,
Nikodemus, mein Freund, kam auch, und erwartet zitternd,
Ob ihm hereinzutreten vergönnt sey? Er trägt. Ach Joseph,
Bester Mann, was trägt er? was trägt er, Joseph? J. Ich seh' es,
Ja, ihr leidet zu viel! und ach was würdet ihr leiden!
Nein! er muss sich wenden, und sliehn! Was trägt er? was ist es?
Joseph, was trägt er? J. Ihr danket mirs noch. Ich geh', und ich bitt' ihn,
Dass er sich wend', und entslieh'! Er bringt die blutige Krone!

#### XII. G. v. 379 . . 402.

Jammernd rufte die Mutter: die blutige Krone? Der Mutter Lautes Rufen durchdrang der felsenstarren Versammlung Mark und Gebein! Sie hatt' es kaum gen Himmel gerufen, Als, die Kron' in der Hand, des Todten Zeug' hereintrat. Und sie entriss sich der Haltenden Arm, nahm bleicher den Schleyer Von dem Gesicht, und deckte damit die tödtende Krone! Rang die Händ', und wankt', und stürzte zur Erde. Sie hielten, Wie sie konnten, die Mutter, und sanken mit ihr! Verstumme! Denn du vermagst nicht, o du der wehmuthtönenden Harfe Leisester Laut, das erste Stammeln der Mutter zu weinen, Da sie nun wieder emporgerichtet stand, und die Arme Nach der Hülfe des Herrn ausbreitete! Nieder vom Himmel Blicket' auf sie der liebende Sohn, und bereitet' ihr Wonne; Aber die war ihr verborgen, und bleich, wie Sterbende, fuhr sie Also fort zu klagen: Noch Einmal sie sehn? Warum ach Brachtet ihr sie? Ich sah sie von seinem Blute starrend Lang' um sein Haupt! Allein der im Himmel wohnet, hat furchtbar Seinen Bogen auf mich gespannt, und tödtlich Geschofs drauf, Weh mir armen! gelegt! Ich bin sein Ziel! zum Verderben Richtet er zu den flammenden Pfeil. Ist unter den Himmeln Irgendwo noch, gebar noch Eine der Mütter, die sterben Einen Sohn sah, welcher dem heiligen Todten am Kreuz glich?

Also jammerte sie. Doch Lazarus Schwester, Maria Lag zu sterben. Es kündeten ihr schon kältere Schweiße,

## XII. G. v. 403 . . 426.

Und in Arbeit ihr Herz, zu leben sich mühend, den Tod an. Über sie senkte sich schon der schwere Schlummer, der Führer Jenes ewigen Schlafs in dem Schooss der stummen Verwesung. Jetzo erhub sie noch aus den Tiefen, in die sie der Schlummer Niedersenkte, das Haupt, und suchte mit trüberem Blicke Martha's Auge voll mudes Schmerzes. Das war zu der Thräne Über dem langen Weinen vertrocknet. Die sterbende sagte: Schwester, ich schwieg; nun kann ich nicht mehr. Noch verlassen mich Alle, Lazarus, und Nathanael selbst! und sieh, ich sterbe! Ach! ich lebte mit ihnen; und ohne sie soll ich sterben? Mth. Klage die treuen nicht an. Sie hat der göttliche Lehrer Irgend in eine der Wüsten geführt, damit sie es sehen, Wie er die Hungrigen speist, und labt die Seele der Müden! M. Klagt' ich sie an? Das wollt' ich nicht, Martha. Ach! die ich liebe, Klagt' ich sie je in meinem Leben denn an? Ihr Geliebten, Hab' ichs gethan, so verzeiht mirs, und alle meine Gebrechen, Welche bekannt, und verborgen mir sind! Ach, was sich mir jetzt zeigt, Hüllet alles die Seele mir ein in Schwermuth! Mth. Entreisse Dieser grübelnden Ängstlichkeit dich, mit der du dich quälest! Kömmt die Nacht denn zurück, die dein sonst heiteres Leben Unterweilen mit Trauren umzog, zurück in dem Tode? M. Nenne die Führung Gottes nicht Nacht! Ich beschwöre bey dem dich, Der uns richtet, der mich zu unseren Vätern itzt sammelt, Nenne seine Führung nicht Nacht! Und hab' ich gelitten;

# XII. G. v. 427 . . 450.

Hab' ich der Freuden nicht viel auch gehabt? nicht Freunde, wie du bist? Nicht die Wonne der Engel erlebt, die Entzückung der Himmel Auf dem Wege zum Grabe, nicht Jesus Christus gesehen? Seine Wunder gesehn? und seine Weisheit gehöret? Lass mich danken für all mein Elend! alle die Ruhe, Welche mir ward! für jeden Labetrunk, der in Durste, Jeden Schatten, der mich in der Hitze des Kummers erfrischte! Und vor allem, dass ich den Freund der Menschen gesehen, Jesus, den Auferwecker der Todten! Martha, verlass mich, Geh, bereite das Grab! Wo Lazarus schlief, will ich schlafen! Mth. Schlafen, wo Lazarus schlief! und auferstehen, Maria, Durch den Ruf des Todtenerweckers! M. Du glückliche Martha! Welche süße Träume der Hoffnung! Bereite das Grab mir! Geh, ich will allein seyn mit Gott! Zu des Heiligen Füßen Sass ich, da lehrt' er mich: Eins ist noth! Nun ist es das Eine, Dass ich allein sey mit Gott! Den besten Theil will ich jetzo Auch erwählen! Mth. Ich soll dich in deinem Tode verlassen? Ich verlasse dich nicht, Maria! Sey ruhig, ich helfe Dir nur leiblich. Du bist mit Gott allein, Maria! Amen! mit dir sey Abrahams Gott, und Isaks, und Jakobs! M. Bleib denn! Es sey mit mir, der alle Himmel erfüllet, Der allmächtig gebeut: Kommt wieder, Kinder von Adam! Jesu, Jesu, und Abrahams Gott, und Isaks, und Jakobs! Also sprach sie, und flehte darauf in den Tiefen der Seele KLOPST. W. V. B. MRSS. III. B.

# XII. G. v. 451 . . 474.

Ų.

li

<u>}</u>e

Ī

Zu dem Sündevergeber: Erhör', o erhör', und gehe Nicht ins Gericht mit mir armen! Wer aller Lebenden könnte, Wolltest du richten, vor dir bestehn! Erschaffe mir Ruhe, Gott, im sterbenden Herzen, und mache der müden Seele Deines Heiles gewiss! Du Herr des Todes, verwirf mich Nicht von deinem Antlitz! und tröste mich wieder, o Vater! Tröste mich wieder! und dir erhalte dein freudiger Geist mich! Du, der Hiob erhörte, da er, von Jammer umgeben, Strebt', arbeitet', und rang zu glauben, und dennoch nicht glaubte, Dass du ihn, Vater, erhörtest, vernimm mein Flehen, und hilf mir! Also betete sie. Dann redte sie wieder zu Martha. Meinest du, Martha, dass Jesus für mich jetzt bete? Du weisst es, Dass er weinte, da wir zu dem Grabe Lazarus kamen. Sollt' er meiner nicht auch sich erbarmen? O sage, du theure, Können wir wohl, ohn' Ihn, zu dem, der ihn sendete, kommen? Gnade durch Ihn zu empfahn, die Hoffnung labte mich, wenn mich Jener Gedank' ergriff mit seinem Entsetzen: Verflucht sey, Wer nicht, was ich gebot, das alles erfüllt! Gott redet! Mth. Wäre Nathanael nur, und Lazarus hier, die würden Dir es sagen. Ich weiss nur das Eine gewiss, du verlassne: Jesus betet für dich! M. Ich wär verlassen, Geliebte? Und der allgegenwärtige Herr des Lebens und Todes Ist um mich! und es betet für mich der Helfer in Juda! Also sprach sie, und sank in tiefere Schlummer. Ihr Herz hing,

# XII. G. v. 475 . . 498.

Aber zitternd, an Gott! Sie schlummern zu sehen, erhub sich Martha, und stand bey dem Lager, und athmete kaum, nicht zu wecken, Die sie herzlicher liebt', als sich selber! die nun zu den Vätern Hinging, fern von ihr weg, die Wege des finsteren Thales, Und sie allein lies! Da die Wehmuth das Herz ihr durchströmte, Stürzet' ihr eine Thräne die Wang' herab; doch des Weinens Stimme hielt sie, und bald auch wieder den schnelleren Athem. Also stand sie verstummt, im dämmernden Saale. Denn dichte Dunkle Hüllen bedeckten der Nacht Gefährtin, die Flamme, Welche nun oft schon erst mit dem Morgen erlosch. So findet Jener glückliche Wanderer, dem die Erinnrung des Todes Freud'ist, wenn er in der schweigenden durstenden Wüste die Kühlung Eines Felsen ereilt, er findet ein Grab in dem Felsen, Uber dem Grabe das Bild des liegenden Todten. Ein andrer Starrender Marmor, der Freund, steht neben der Leiche. Die Höhle Nimmt nur wenig trüberen Tag in ihre Gewölb' auf. Voll von dessen Trauren, der starb, und dessen, der nachblieb, Sieht sie der Wanderer an. So fand dein Engel, Maria, Martha bey dir, als er zu deinem Lager herantrat. Neben den Füssen der sterbenden, mit verlöschender Schöne, Stand der himmlische Jüngling. Den Engeln ist Schöne gegeben, Die auf der Geister Stufen, der Menschen Seelen die nächsten, Stehen; und denen Herrlichkeit, deren erhabnere Stufen Throne sind. Doch gegen die Herrlichkeit dess, der zur Rechte

Seines Vaters stieg, ist ihre Herrlichkeit Schatten.

O du, der in Triumph empor, in Triumph, in Triumphe

Stieg in die Himmel der Himmel empor, und herrschet, wo Gott herrscht,

Mein Fürbitter, lass mich, lass zahllose Schaaren Erlöster,

Meine Brüder, den Tod der Gerechten sterben! so mögen

Leiden uns noch, die letzten der Prüfungen, oder des Himmels

Vorempfindungen uns umgeben, lass, o Versöhner,

Lass, Geopferter, nur den Tod der Gerechten uns sterben!

Chebar stand zu den Füssen der Bethanaitin, und fühlte Seiner Schönheit glühendes Licht in Dämmrung erlöschen. Seinem Antlitz entfloh der röthliche Morgen, die Strahlen Seinen Augen. Ihm sanken herab, wie Schatten, die Flügel, Ohne zu tönen, und ohne zu duften des ewigen Frühlings Süsse Gerüche, nicht mehr mit des Himmels Bläue beströmet, Triefend nicht mehr von goldenen Tropfen. Er nahm von dem Haupte Seinen vordem weitglänzenden Kranz, und hielt ihn vor Wehmuth Kaum in der sinkenden Hand. Er wusst' es, er durft' ihr nicht helfen, Eher nicht, bis bey ihr, wenn ihr Herz in dem Tode nun bräche, Lazarus beten, und weinen der Jünger Elims, und Martha, Und Nathanael weinen würden. Lazarus war noch Mit den Jüngern in Salem. Er trat zu der Mutter des Todten: Siehe, schon naht sich die Mitternacht, Maria, und als ich Aus Bethania ging, schien meine Schwester dem Tode Nahe zu seyn. Ach wenn sie nur nicht schon todt ist! Ich gehe,

#### XII.G. v. 523 . . 546.

Dass ich sie todt seh', oder noch lebend. Hat ihr nur keiner Golgatha's bange Geschichte gesagt; so kann sie noch leben. Wüsste sie sie, und lebte sie noch; was würd ihr der Anblick Eines der Jünger des Göttlichen seyn, welch Labsal im Tode! Und Lebbäus erhub sich: Ich gehe mit dir! Da umarmt' ihn Schnell Nathanael: Komm, du Geliebtester unter den Lieben! O wie dankt dir mein Herz! Itzt standen sie fertig zu gehen Von der Mutter des Todten. O seine Mutter, ich mag nicht, Sagte Lazarus, jetzt den Namen nennen, den Engel Nannten; denn ach! so oft wir ihn nennen, blutet dein Auge. Er, der deine Thränen gesehn, gezählet, der Vater Dessen, den sie begruben, der, dass er stürbe, gewollt hat, Sey mit dir! mit dir sey Gott! Du hörtest ihn beten: Vater, in deine Hände befehl' ich meine Seele! Deine Seele sey auch in Gottes Hände befohlen; Aber lebe! Nun ging er mit Eile von ihr, und die beyden Folgten mit eben der Schnelligkeit nach. Mit schweigendem Ernste, An der zitternden Hand der Ungewissheit geleitet, Gingen sie neben einander, und kamen ins Haus, des Grabes Vorhof, wo die sterbende war. Sie standen mit Martha Schon um ihr Lager, als nun Maria ihr Haupt aus dem Schlummer Endlich erhub. Sie rief: O Dank dir, Geber des Lebens, Und des Todes, sie sind gekommen, mit ihnen Lebbäus. Lazarus sprach: Wie hat dir bisher, Maria, des Lebens KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

## XII. G. v. 547 . . 570.

Und des Todes Geber geholfen? M. Mit Gnade! Denn alles, Was er thut, ist Erbarmen; wie qualvoll uns es auch scheine! Ach was hat mein Herz nicht gelitten! und siehe, nun sterb' ich! Wo ist Jesus, mein Bruder? Er weiss es gewiss, wie ich leide! Hat er für mich gebetet? L. Ich kenne dein Leiden, Maria, Wenn es Nacht um dich wird; doch sage, was leidest du jetzo? M. Nicht von jenem Bilde der fürchterlichen Verwesung Leid' ich, noch von dem trüben Gedanken, euch zu verlassen; Ach ich leide, dass mir der Zweifel die blutende Seele Immer tiefer verwundet: Ob der auf Horeb mein Gott sey? Ach mein Bruder, wie war dir, als du den Donner: Verflucht ist, Wer nicht alles erfüllt! im sterbenden Herzen vernahmest? Aber betete Jesus für mich? Wenn für mich der Gerechte Betete, siehe, so geh' ich gern hinab in das dunkle Nächtliche Thal, zu dem ewigen Schlafe mich niederzulegen. Hüter! ist sie nun bald, die Nacht der Erde vorüber? Ist sie nun bald, o Hüter, vorüber? Sie schweigen, Martha; Auch Nathanael schweigt! Er hat für mich nicht gebetet! Nun so gehe denn ganz durch meine Seele, hier bin ich, Schwert des Herrn! Dein Wille gescheh! Dein Will' ist der beste! Hoch empor hub Lazarus jetzt die gefalteten Hände: Wie sich ihres Kindes ein Weib erbarmt, so erbarmst du Unser dich, El Schaddai! und ob sich ihres Kindes Auch das Weib nicht erbarmt; so wirst doch du dich erbarmen!

## XII. G. v. 571 . . 594.

Du bist Gott! du hast uns in deine Hände gezeichnet! Lazarus weint's. Da richtete sie ihr gesunkenes Haupt auf: Sage, mein himmlischer Bruder, was geht von beyden nun mich an, Jener Fluch von dem Sinai? oder die Liebe der Mutter? Wär' es die Liebe; Heil dann mir! dann Jubelgesänge, Heißer herzlicher Dank dem Geber ewiger Gnaden, Welcher sich nicht wie die Menschen erbarmt, dem Erbarmer, der Gott ist! Aber wie kann ich es wissen, dass er mit der Liebe der Mutter Mein sich erbarmt? Ach rede doch: Hat das Gebet des Gerechten Meinen Richter erweicht? und sieht er, mit jener Erschüttrung Seines Innersten, der, der heftigen Wehmuth der Mutter, Jenem Auge voll unaussprechlicher Unruh' und Hülfe, Nieder auf mich? Ich lieg', und ich weine voll Jammer, und ringe Meine Hände gen Himmel; nach Rettung ruf ich, und kenne, Wer mir helfen wird, nicht, nicht die mich gebar! Du Erbarmer! Flehte Nathanael, bist du ihr Mutter; so lass dein Antlitz Unaussprechlicher Unruh voll und Hülfe sie sehen! Herr, verbirg dich nicht länger! Erdulde sie gern, die Leiden, Lazarus sprachs, die so nah an die großen Vollendungen gränzen. Wüsstest du, welcher Geduld Beyspiel wir haben, ach welcher Gottesergebung, und wem in die Himmel der Himmel wir nachsehn! Auferstanden bin ich, und wünschte mit dir zu entschlummern, Meine Schwester! Wenn mir rufte die Stimme des Todes; O sie würde melodischer mir, wie des Tempels Gesang seyn

An dem dankenden Tage des großen Halleluja!

M. Freud'ergreift mein Herz, und Entsetzen! Was ist es, mein Bruder, Das du sagst? L. Hat es Gott nicht gethan? Ich will es ihr sagen, Meine Geliebten! Lasst uns die Wege des Herrn nicht verschweigen, Auch wenn sie fürchterlich sind! Maria, der beste der Menschen, Unser göttlicher Freund, der große Helfer im Elend, Jesus Christus, der Sündevergeber, der Todtenerwecker Ist mit Muth und Geduld der Engel am Kreuze gestorben! M. Ist am Kreuze, so stammelte sie erbebend, indem es Nacht um sie ward, am Kreuze gestorben? (ihr Haupt sank nieder;) Er, ihr Engel, gestorben? (ihr brach das Aug') an dem Kreuze? Wirklich gestorben? Du, der diess gewollt hat, ich preise Deinen herrlichen Namen für all mein Leiden! und folge Deinem Getödteten nach! Ihr erstarrte die Zung', und die Blässe Und die Ruhe des Todes deckt' ihr auf Einmal das Antlitz. Lazarus legte die Hand in ihrer erkaltenden Stirne Todesschweiß. So schlummre denn bald, und in Frieden hinüber. Zu den Todten Gottes, vollendete deines Erbarmers! Werde dem Tage des Lichts geboren, dem ewigen Leben! Sieh, es hänget mein Herz an deinem Herzen, doch lass' ich Deine Hütte dich gern abbrechen, und dich nach Kanan Hinziehn. Sey du ihr Stab in dem dunkeln Thale der Wüste, Hüter Israel, bringe sie selbst in das Land der Erquickung, Wo die Thränen du all' abtrocknest, wo keine Klage,

# XII. G. v. 619 . . 642.

Keines Jammers Geschrey den Dank der Jubel entweihet.

Erdensonne, verlisch ihr, und letzter Schlummer des Todes,
Komm, und thu dich ihr sanft, o Ruhstatt ihres Gebeins, auf!

Nimm sie, Verwesung, dass auch ihr Leib zu dem Leben erwachse.

Saat, dich säet der Herr dem großen Tage der Erndte,
Wenn die Schnitter rufen, und wenn die Posaunen erschallen!

Wenn die Erd', und das Meer mit lauteren Wehen gebären,
Als einst Eden gebar! wenn ringsumher die Himmel

Aller Himmel vom Preis' ertönen des Einen, der richtet.

Und sie wandte mit Himmelsgefühl von Ruh' und Errettung

Sich nach Lazarus um, und sah den freudigen Bruder

Freudiger an, indem er den Segen zum ewigen Leben

Ihr mit Worten in Strome, mit süßen Entzückungen zurief.

Chebar sah den siegenden Tod in der sterbenden wüthen,
Und erbebte vor Wonne so laut, dass lispelndes Säuseln,
Wie aus tieser Fern, von seinen Flügeln ihm wehte.
Sie vernahmens umher, und wussten nicht, was sie vernahmen.
Aber der Seraph ergriff das seelenvolle Gewebe
Seiner Saiten, und noch in den süssen Qualen der Freude,
Irrt' er mit wankender Hand die strahlenden Saiten herunter.
Und die sterbende höret Laut, als tön' er vom Himmel;
Und sie richtet sich seyerlich auf, und hört in die Höhe.
Lazarus hielt sie, mit ihm Nathanael. Aber der Seraph
Bebte nicht mehr, und entlockte der sansterschütternden Harse
Kloret. W. V. B. Mess. III. B.

## XII. G. v. 643 . . 666.

Unaussprechliche Töne. Von Gottes höherem Frieden Sang ein Laut dem anderen Laute, der leiser es nachsang. Amen er ist viel höher! Und in der Hörerin Seele Wachten Empfindungen auf, wie sie noch niemals empfunden, Neue große Gedanken, wie aus dem Staube, zum Leben. Also war es einst dir, du der Auferstehenden Seher, Da es sich regt' um dich her, und es rauscht', und die Todten erwachten. Und des Unsterblichen Harfe, die Himmelsruferin tönte Immer noch fort, und gols in die fast enterdete Seele Eine Ruh, die keiner empfäht, wer ins Leben zurückkehrt; Wenn auch, wie es ihm deucht, schon über ihm schallen die dumpfen, Losgeschaufelten, niedergeschmetterten Erdeklumpen, Und der Todtengesang! Die Himmelsruferin tönte Immer noch fort, jetzt lauter, und nun noch lauter, als rauschten Stürme mit ihr, wenn sie tönt', als sänken dahin vor ihr Berge. Denn der Unsterbliche, hoch erhöht von seiner Begeistrung, Strömet', und sang in der Harfe geflügelten Ungestum: Heilig, Heilig ist er, ist heilig, der über der Schädelstäte Blutete, bis die Sünde der Todeserben versöhnt war!

Fast schon Leichnam, vermochte die sterbende nicht die Entzückung,
Die in ihr brechendes Herz die Stimme des Himmlischen strömte,
Auszuhalten. Sie starb. Nicht lange, so sank ihr Bruder
Neben ihr nieder, und nahm die kalte Hand der entschlafnen
Zwischen die festgefalteten Hände, trocknete muthig

# XII. G. v. 667 . . 690.

Seine Thränen, und betete: Preis dem Geber des Lebens Durch den errettenden Tod, Anbetung dem göttlichen Geber! Siehe, du bist in den Hütten des Friedens, doch deine Seele Bleibt nicht immer allein! Auch diess Verwesliche wird sich Einst in Unverweslichkeit wandeln, die Blume, so hinsank, Schnell in dem Sturme gebrochen, wie herrlich wird sie erwachsen, Jenen festlichen Frühlingsmorgen des letzten der Tage! Tragt sie hinaus, den heiligen Staub, zu dem Staube der Erde; Tragt sie noch nicht hinaus, dass wir mit frommen Erstaunen Noch betrachten, die fiel dem Donner des Todes, und aufstehn Wird dem lauteren Hall der Auferstehungsposaune. Sieh, er wartet, und lässt Jahrhunderte reisen, und reisen Wird er noch lassen andre Jahrhunderte! Alles ist Wunder In des Ewigen tiefem Entwurf, stets neues Erstaunen! Wenn ich seine Wege betrachte, so sind sie mir alle Dunkel; allein es dämmert darin, und ich weine vor Freude, Wenn mich des Morgens Verkündigerin, die Dämmerung leitet! Ihr ist es Morgen geworden! Sey mir noch Einmal gesegnet, Wenn du mich hörest, und wenn, wer unten noch weilt an dem Grabe, Dich zu segnen vermag, du Hörerin dessen, der uns nun, Nicht den Engeln verstummt. Dich segn' er, der göttliche Todte! Sieh, es hatte sie schon der göttliche Todte gesegnet. Al's jetzt werdend der himmlische Leib um die Seele Maria's Noch arbeitete, ganz noch nicht zu Lichte gereift war,

# XII. G. v. 691 . . 714.

Als er unter der mächtigen Hand der bildenden Schöpfung Zittert', und schwebt', und sank, und sich schwung, ganz himmlisch zu werden, Dachte, da dieser Wonne Strom sie umringte, die Seele An den Leichnam, den sie zurückgelassen, und dass sie Sey von seinen Lasten getrennt, von dem Staube der Erde. Diess war ihr erstes Gefühl; ihr zweytes, als sie vollendet Sich empor in die Wolken hub, ein tiefes Bewußstseyn Ihrer Seligkeit. Tod! du Schlummer, du Segen der Segen! Du! Ist es möglich, ihr Engel, ihr Himmelserben, es möglich, Ich bin selig? Sie riefs mit festgefalteten Händen, Und verstummt', und schwebte nicht mehr; dann schwung sie sich wieder, Dass sie schimmert', und rief: Ihr erstgebornen der Wonne, Söhne des ewigen Lichts, ihr Heiligen Gottes, ists möglich, Selig bin ich? O du dess alles, was ich vordem litt, Süsse Vergessung, komm, geuss deiner Ruhen Gefühle, Deine Seligkeit über mich aus! komm nicht! Denn Entzückung Ists, zu vergleichen die Leiden des ersten geflohenen Lebens Mit dem ewigen Troste, mit dieser Fülle der Ruhe! Die Glückseligkeit fehlt euch, ihr Ungefallnen, zu messen, Gegen des ewigen Lebens Wonne, das Elend der Sünde! Euer ist zwar des Mitleids Antheil; aber ihr weintet Jene Thränen nicht, die von unsern Wangen uns trocknet Jesus, der Gott der Liebe! Prophetisch Gefühl, das mich oftmals In dem tiefsten Kummer ergriff: Ich würde noch danken!

# XII. G. v. 715 . . 738.

Schnell mich ergriff, und Rettung mir zeigt' in dem Himmel der Himmel, Danken fürs Elend, für all mein Leiden würd' ich noch danken! Siehe, nun wirst du erfüllt! Aus meinen Tagen ward Abend, Wieder Abend, und wieder, und dann der letzte des letzten, Dann des Sterbens Nacht! Wie eilend ging sie vorüber! Und ach nun der Morgen des Lebens, zu dem ich erwacht bin! Traum, der mit Weinen begann, und schloss, mit dem Weinen des Todes! Traum des Lebens, nun bist du geträumt, und ich bin erwachet! Werde noch Einmal erwachen, wenn Unverweslichkeit anzieht Mein verwesender Leib, und werther des göttlichen Hauches, Dieser Seele, die ewig ist, strahlt, wie der Leib des Erweckers, Der auch starb, begraben wird werden, und auferstehen! Und die vollendete schwebt' empor, ein Schimmer der Frühe, Leichter, wie Lüfte, geschwinder, als Winde, schnell, wie Gedanken; Hörte die Schöpfung wandeln, von lauterem Jubel begleitet; Schauete sie viel weiter eröffnet, aber unendlich. Welche Leben waren in ihr erschaffen! wie stieg sie! Eine Stufe nicht, tausend erhub ich mich zu der Wesen Wesen! bin ich verklärt an dem Tage der Tage, (diess weissagt Mir mein Gefühl) dann werd' ich noch über tausend mich schwingen! Werd' ich, in der Hülle mir dann viel schönerer Welten, Werd' ich, ohne der Welten Hülle, den Ewigen schauen!

Lazarus, reich an erhabenen Todesgedanken, ereilte Bald die Hütte wieder, in der die Heiligen weinten.

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

#### XII. G. v. 739 . . 762.

Als er ihr sich nahet', umarmet' ihn einer der Siebzig, Und erzählt' ihm mit Flammenworten, wie wunderbar Gott sey. Siehe, mein Ohr vernahms nicht, es hats mein Auge gesehen!

Lazarus kam ein sanftes Geräusch des Weinens entgegen Durch den dämmernden Saal. Ihm rannen nur Thränen des Mitleids. Gott der Götter! (er hub die Hand, und das Auge gen Himmel) Lohn' es ihm ferner, wie du es ihm zu lohnen beginnest, Dass er, weil du es wolltest, hinab bis zum Tode des Kreuzes Ist gegangen! Was deckt des Todten Krone der Schleyer? Lasst mich, ich will sie sehn in ihrem Blute! Der Engel Kronen leuchten, ich kenn' ihr fernes Schimmern; des Todten Blutige Kron' ist mir viel mehr! Denn belohnt es ihm Gott nicht Wunderbarer, als wir, als du es wagtest zu hoffen, Seine Mutter? Erhebe dein Antlitz aus dieses Jammers Abgrund, Mutter des göttlichen Manns, und höre. Die Erde Bebte, da er entschlief, dich hat ihr Beben erschüttert! Nacht, du hast ihr Schrecken gesehn! umhüllte die Erde! Aber noch weisst du nicht ganz, wie der in dem Himmel von ihm zeugt. Sieh, in des Tempels Vorhof stieg das Opfer gen Himmel; Furchtbar wehte die Flamm' in der Nacht, die Moria bedeckte. Bey den Altären standen die Opferer, schaurten vom Schrecken Dieser Nacht, und blickten hinein durch des Heiligen Thore Nach dem Allerheiligsten. Priester knieten im Tempel, Dankten dem Rächer, dass nun an dem Kreuz der Gerichtete blute!

#### XII. G. v. 763 . . 786.

Wagtens, bey diesem Dank, ihr glühendes Auge zu wenden Nach dem Allerheiligsten! Da, da rächte der Rächer! Denn, von dem hohen Gewölbe, bis hin zu dem liegenden Saume, Reisset des Allerheiligsten Vorhang! Schrecken des Todes Stürzen die betenden tiefer, und spät erst können sie fliehen. Denn mit gewaltigem Arme fasst sie Entsetzen; Entsetzen Folgt den verstummenden nach, da sie endlich dem Tod' entrinnen! O des Trostes vom Himmel, dass der des Todten gedenket, Der, da am Kreuz er starb, in Nacht die Erde verhüllte, Beben hiels die Felsen, und Sterblicher Augen die Stäte Aufthat seiner Herrlichkeit. Die hörenden schwiegen Voll Erstaunens, allein nur wenig lindernde Tröstung Drang den Duldern ins Herz. Sie waren zu tief verwundet! Also sieht, wer schwindelnd herab an der hangenden Klippe Wandelt, im blühenden Thal die Schöne des heiteren Tags nicht. Durch den helleren Wald verbreitet sein Schimmer umsonst sich, Wallet umsonst mit dem Strome dahin. Des fürchtenden Wandrers Aug' ist rings um ihn her des Frühlings Wonne verschwunden. Lazarus sah, dass ihr Leiden sich nicht entwölkte, da sagt'er: Tröstet euchs nicht, dass Gott von dem Todten zeuget durch Wunder; O so sey es euch Trost, es sey euch Labsal in Durste, Schatten gegen den brennenden Strahl, dass die zu dem Todten Hinging, die ihr liebtet, und die der Göttliche lehrte, Dass Maria nicht mehr mit euch weinet. Ihm nahte mit Eile

## XII. G. v. 787 . . 810.

Magdale sich, und sah ihn mit thränentrockenem Aug' an, Glücklicher jetzt, als folgte sie schon der entschlafenen Freundin: Ach du redetest Worte der Engel mit uns! Ja in Durste, Lazarus! gegen den brennenden Strahl! So wehet es Kühlung An der Quelle! Sie ist hinauf zu Christus gegangen Deine himmlische Schwester? O hast du der Worte der Engel Keine mehr? Weissagungen nicht von unserem Tode? Siehe, du wandeltest ja einst unter den Todten; vernahmst du Da nicht von deinen Freunden, ob sie gewürdiget werden Bald zu ihnen zu kommen? O red', und verbirg es nicht länger, Wenn du es weisst, ob uns verlassnen diess Wonneloos fiel? Christus Mutter! er schweigt! So lass denn, Richter im Himmel, Weil wir leben müssen, o furchtbarer Richter im Himmel! Uns es erleben, dass, die den Unschuldsvollen erwürgten, Immer tiefer stürzen, und niemals, niemals entfliehen! Dass sie Entsetzen ergreife mit eisernem Arm, sie Entsetzen Dann umringe, wenn nun mit dem Taumelkelche der Rache Gott kommt, und, bis zum Hefen hinab, sie ihn trinken, und sterben!

Jetzo hatte sich schon die Mitternacht auf die Erde Niedergesenkt. Den jammerbelasteten Freunden des Mittlers Sank sie mit Todesschatten, und Graun der Gräber herunter, Ach einst ihnen schöner, als Frühlingstage, wenn Christus Sie durchwacht' in Gebet; und schrecklicher jetzo, wie jemals, Weil die Himmelsstimme des göttlichen Beters verstummt war.

## XII. G. v. 811 . . 854.

Immer leiser verlor sich der Klage Laut, und der Thräne Linderung flos nicht mehr. Die furchtbare Kälte des Leidens Lag auf ihrer Seele, wie unbewegliche Felsen. Selbst die Seraphim standen um sie in trüberem Glanze, Mitleidsvoll, und sahns, wie Christus begnadete litten.

Salem, Johannes Engel, und Selith, der Engel Maria's, Redeten also unter einander: Sth. Wir wissen, o Salem, Dass es herrlich endigen wird, und dennoch, mein Bruder, Leiden wir fast, wie sie! S. Wie sie? Sehr vieles empfinden Wir den Armen nicht nach. Wir können, wie sie, nicht leiden! Sie sind Menschen, und wissen es nicht, mein himmlischer Bruder, Dass es herrlich endigen wird! Statt dieses Ausgangs Aus dem Labyrinth, der ihnen täuschender Traum wär, Wenn du auch, von den Strahlen des Himmels glänzend, ihn zeigtest, Sehen sie immer des Jammers mehr, in der Labyrinthe Dunkleren Pfaden. Sth. Ich schwindl' an den Tiefen, in die sie hinabsehn! S. Und ich blicke mit Ruh' in die Tiefen des göttlichen Rathes! Ach das Mitleid schmelzt dich zu sehr. Ich gestehe, du littest, Selith, wie sie. Denn nur, von der Menschen Leiden durchdrungen, Konntest du denken, wie Menschen denken! nur, trübe von ihrem Leiden, vergessen, es sey der Zweck des göttlichen Rathes, Sie durch Elend zu bessern, und seliger einst sie zu machen, Als sie zu seyn vermöchten, wenn ihre Seele des Elends Kelch nie hätte getrunken, und wenn, zu der Zeit der Erquickung, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B. ٩7

## XII. G. v. 835 . . 858.

Da aus den Strömen des Lebens umsonst die glücklichen trinken,
Sie zurück an den bitteren Kelch dort unten nicht dächten!
Sth. Himmlischer Freund, der Schmerz, so der Mutter Seele zerreisset,
Hat zu sehr mich umwölkt. Verzeih es, Salem, es war ja
Christus Mutter, und an dem Kreuze sah ich sie leiden!
Breitete doch wohlthätiger Schlummer sich über ihr Haupt aus;
O so wollt' ich die Seel' ihr mit heiteren Träumen umschweben,
Und wenn des wiederkehrenden Grams Anfall sie erschreckte,
Diesen Jammer der schnellerwachenden durch die Erinnrung
Ihrer Träume besänftigen. Doch die Ruhe vom Elend
Kommt auf sie nicht! Ach der Erquickung, dem himmlischen Labsal
Gottes wird, sie denket dem Tod', entgegen sie wachen!

Als sie so mit einander sich unterredeten, goss sich Kurzer Schlaf auf den Thränenblick Johannes, und Salem Schwebte mit Eil' herzu; und schon entstammte des Jüngers Lautes Herz ein Traum mit neuem Lebensgefühle.

Libanon wars, auf Libanon, unter rauschenden Cedern,
Ging er, als flög' er Flüge daher. Der Morgen, mit Purpur,
(Keinen sah er erwachen wie den) und mit Golde bekleidet,
Schimmerte durch die Wipfel des thauenden Hains, und die Bäche
Tönten ins Thal, wie Tempelgesang. Bald tönten ihm lauter,
Viel entzückender noch beseelte Harfen, und Stimmen
Mit den Harfen, die sangen: O Sohn der himmlischen Mutter!
Trockn', o der himmlischen Mutter Sohn, die Thräne der Wehmuth.

# XII. G. v. 859 . . 874.

Aber ihm deucht es, als ob er dennoch die Thräne nicht trockne. Dieses Gefühl vermochte noch nicht des mächtigen Seraphs Traum zu tilgen; so floss, auch im Schlafe, der bittere Quell fort. Da bewölkte den Schimmer der röthliche leuchtende Morgen, Und in unabhörbarer Fern' erstarb der Harfe Ton, erstarb der Ton der himmlischen Stimmen. Doch führt' ihn Eine schneller noch, wie zuerst er eilt', in dem Hain fort. Denn der Unsterbliche strebt', und liess nicht ab. Der geführte Sahe, da haueten Männer mit glühender Wuth in dem Blicke Eine der Cedern um, dass dumpf von dem schreckenden Umsturz Libanon scholl! Sie hauten die Ceder zum Kreuz. Das erhub sich, Schattete furchtbar! allein es entsprossten auf Einmal dem Kreuze Palmen! Da war der Jünger nicht mehr in Libanons Haine. Ach, er war in Eden, und sah von dem Himmel ihm glänzen Mehr, als Purpur und Gold, und vernahm erhabnere Chöre; Und es schlug ihm das Herz von der Wonne vollem Gefühle.

• 

# DERMESSIAS.

DREYZEHNTER GESANG.

• • • • . . • 

# XIII. G. v. 1 . . 19.

Jesus Väter genossen die Freuden der Auferstehung
In der Gräber Gefilde, wo sie vor Kurzem noch schliefen.
Aber Engel umwallten die Erde, zu sehn die Menschen,
Die der Versöhner dem Schöpfer von neuem geheiliget hatte.
Ach, der Zeugen Freude verdrang oft Wehmuth, und eilend
Tönten sie oft mit dem Purpurflügel, das ihnen der Erde
Lüfte, wie Staub, den vom Fuss der Bothe schüttelt, entwehten.

Gabriel war noch am Grab', und auf einer der Sonnen von denen,
Die den Himmel umgeben, Eloa. Dort wartet' Eloa,
Dass herunterstiege die Herrlichkeit Jesus. Des Grabes
Engel schwebt' in die Schöpfung empor, der Auferstehung
Himmlisches Zeichen zu sehn. Auf einen der Orione
Hatt' er lang sein Auge geheftet. Da geusst der Orion
Farben aus und Strahlen, wie, jetzt geschaffen, er ausgoss.
Dieser Anblick macht auf Einmal den wartenden Seraph
Glänzender. Schon erhob er sich; Sturm war sein Schweben, und Blitze
Seine Schwünge! Der Seraph eilt zu den Gräbern, und rufet,
Gleich dem Wetter, vor dem der niedergeschmetterte Wald dampst:
Kommt zu dem Grabe! Da eilten die Engel herzu, und die Väter.

#### XIII. G. v. 20 . . 43.

Siehe, der lange Triumph umringte das Grab des größten Unter den Todten. Gabriel sass in der Mitte des Kreises Auf dem Grab', als säss' er auf einer goldenen Wolke, Die vollendete Seelen ins Leben der Ewigkeit trüge. Aber der Todesengel, der Jesus im Namen Jehovah's Seinen nahenden Tod verkündiget hatte, schwebt' itzt Langsam hin zum Grab', und sank in Gabriels Arme: Nacht, noch ist es rings um mich Nacht! noch bebt mir die Erde! Dunkler, als alle Finsterniss, ist mir der Hügel des Todes! Niemals haben noch meiner Unsterblichkeit Kräfte Gerichten, Die Jehovah mir gab, erlegen! dem letzten erlag ich! Und erlieg' ihm! Stärke mich wieder, du Strahl der Allmacht, Der, aus diesem Grabe nun bald zu leuchten, der Rechte Gottes enteilt. Der Unsterbliche sprachs, und lehnte mit Staunen Sich an den Felsen, in dem des Geopferten Leichnam ruhte.

Aber die Väter und Seraphim fragten einander, und sprachen:
Wird die Sonne mit ihm erwachen? der sichtbare Frühling
Dann ein Schatten der Herrlichkeit seyn, womit er hervorgeht?
Oder wird, noch gewandt von der Sonne Schimmer, die Erde
Schlummern, indem der Todte, der ewig lebet, hervorgeht?
Wird, vor dem Herrlichen, Staub sein Grab, und ein Spiel der Luft seyn
Jener hangende Fels, von dem Angesichte der Erde
Weggewehet, indem sein Haupt der Sieger emporhebt?
Werden wir seiner Herrlichkeit Glanz zu ertragen vermögen?

# XIII. G. v. 44 . . 67.

Ach kaum fasset mein Herz den Gedanken des süßen Verlangens, Abraham riefs, den himmelvollen, den Wonnegedanken: Ich, ich selber werde das sehn! kein Fremder, ich selber, Dass der Geopferte Gottes, ein Überwinder des Todes, Jenes Todes, den Er gestorben, ins Leben heraufsteigt! Halleluja! das werd' ich sehn! Er riefs, und der Mond ging Wieder hervor. Nicht lang, so deckten ihn trübende Wolken. Hundert ermüdete Wanderer, Männer, und Mütter, und Kinder Kamen. Sie gingen geführt von dem Monde schneller, und nun schon Wieder langsam, und waren jetzt in der Heiligen Kreise. Schleuniges Schrecken ergriff sie. Sie wußsten nicht, was sie erschreckte; Aber sie flohn. Ein rufendes Kind verirrte sich. Eilend Trat ein Engel herzu, und brachte den bebenden Knaben Seiner Mutter. Sie wollte dem lieben treuen Gefährten Danken; allein er war in die Nacht hinübergegangen. Nahe bey David hatte der Engel gestanden. Er kam jetzt Zu dem Geliebten zurück, und David sprach zu dem Engel: Also führt, der bald nun erstehn, und die Völker der Erde Sich versammeln wird, durch das erste Leben die Menschen! Ach wie freuet sich meine Seele des Herrn! und wie werd' ich Seiner mich freun, wenn er aus dem Felsen des Schlummers erwachtist! Ihr, vollendete Fromme, doch deren Leiber noch Staub sind, Und ihr Frommen, die nie der Verwesung Schrecken durchbebte, Ihr vermögt nicht der Auferstehung unnennbare Freuden KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

## XIII. G. v. 68 . . 91.

Ganz uns nachzuempfinden! Wie wird sie Jesus empfinden, Er, des Ewigen Sohn, der seiner Sterblichkeit Leiden, Und des Todes Furchtbarkeit mehr, wie die Menschen gefühlt hat! Assaph! (er eilt' in des glücklichen Arm) des Kreuzes, des Todes Göttlicher Dulder, er wird nun bald, mein Bruder, erwachen! Sagt es, und blickt mit inniger Wonne nach seines Erlösers Grabe. So blickt ein noch sterblicher Frommer sehnlich gen Himmel, Würdiget ihn der Eine, der richtet, dels zu erinnern, Jenes ewigströmenden Urquells ewiger Wonne, Dass er, gehorsam bis zu dem Tode, die Seinen geliebt hat, Bis zu dem Tod' am Kreuz! Und Assaph sah den Propheten, Ward von Seligkeit trunken, wie er. Die Schimmer im Antlitz Davids wurden, so freut' er sich! Glanz, die Bewegung, der Athem Harmonieen! Er schwebt', und erklang! Nun beseelt' er die Harfe. Wort' erschollen noch nicht; doch ergoss die goldene Harfe Jubel! Allein nun ergriff ihn der himmlischen Psalme Begeistrung Ganz! Ein Strom ertönte der Saite Gesang und der Stimme:

Also sieht der Seher der Offenbarung auf Sion
Einst in dem Himmel ein Lamm mit schimmernden Wunden bedeckt stehn,
Und mit dem schönen Blute des Heils. Dann stehn um den Hügel
Zahllose feyrende Schaaren, sie alle Versöhnte! die haben
Hell an ihrer Stirn des Vaters Namen geschrieben.
Und wie das Meer, wie des Donners Stimme, tönen die Harfen
In der beseelenden Hand der feyrenden Schaaren um Sion!

## XIII. G. v. 92 . . 115.

Denn dem Sohne, sie singen dem Sohn! Denn ewiges Leben Strömt von den schimmernden Wunden des Lamms in die Seelen herunter. Also starb er! So sahen wir ihn! O Leichnam, du schlummerst, Leichnam des Unerschaffnen! Noch wart ihr nicht, Engel, da gols er Auch diess Licht, (wir sahens wie Dämmrung vordem!) auf der Schöpfung Urgestalt, die Strahlen, als er der langen Aonen Reihen dachte: Sterbliche sollten entschlummern! Er selber! Dann erwachen! Erzählt's in den Himmeln allen, ihr Zeugen Seines Todes, verkündet's in jeder Hütte des Friedens! Keiner würdige sie, von allen Seligen keiner! Sagts der Hölle nicht an! doch, wenn ihr sie würdiget, donnert Schreckende Halleluja hinab, dass sie weiter hinüber, Weiter vom Himmel ins Unermessliche fliehe! Der Gottmensch Wird erwachen! nun bald hoch über dem Staube des Grabes Stehen! und Herrlichkeit seyn! und Herrlichkeit! Halleluja! Kommt, kommt eilend zu uns, ihr seine Zeugen auf Erden! Schon sind Hütten der Ruh für euch geöffnet! die Palme Winket euch schon! bald habet ihr euer Zeugniss gezeuget, Bald geblutet, wie Er! Du Blut der Märtyrer, rufe Nicht der Rache, der Rache, wie Abels, rufe der Krone! Stephanus! und Jakobus! ihr ersten! die Morgenröthe Seines verkündeten Heils kaum bricht sie hervor, und ihr siegt schon! Stephanus! und Jakobus! verlasset denn Kanaan! Joseph Kann sich länger nicht halten! nun länger nicht! Halleluja!

# XIII. G. v. 116 . . 139.

David sangs, und erlag der Entzückung. Das Halleluja Konnt' er kaum vollenden. Die lispelnde Harf' entsank ihm.

Aber in seines Lichtes Gewand', es weht' ihm die Palme In der Rechten, ihm wehte sein goldenes Haar, sang Joseph Gegen den Bruder, der einst in seinen Umarmungen weinte: O der Entzückungen Ungestüm, der das Herz mir erschüttert, Denk' ich an jene Stunde zurück, in der mir der Vater Jedes Schicksals, ihr Brüder, mich euch zu entdecken erlaubte. Süsseste meiner Stunden im ersten Leben, du wirst mir, Also wiedergedacht, der Stunden des ewigen Lebens Eine! Wie war mir, als ich, vollendete Brüder, euch zurief: Ich bin Joseph! Lebt mein Vater noch? Du, der im Grabe Schlummert, du Bruder erlöster unzählbarer Brüder, du Erstling Unter den Erben des Lichts, o lass die Hülle des Blutes Und des Staubes fallen von deinem Antlitz, und zeige Dich in deiner Herrlichkeit wieder! Zwar niemals verkannten Wir in deiner Niedrigkeit dich; doch dürsten wir, dürsten, Dich mit Wunden, die strahlen, zu sehn, den Sieger des Todes, Jenes nicht nur, der liegt, und verwest, des ewigen Todes Sieger! Auch derer, die einst, o du der ewigen Gnade Ewiger Quell, nach dir, weil sie dich verkennen, nicht dürsten, Derer erbarme dich auch, und gieb ihm Flügel zu eilen, Jenem Tage der letzten Enthüllung der Herrlichkeit Gottes! Wardst du nicht allenthalben versucht, dass du Mitleid hättest,

## XIII. G. v. 140 . . 163.

Überwinder, versucht, wie der Sterblichen keiner versucht ward? Der geschaffen das Aug' hat, sieht! geschaffen das Ohr, hört! Der dich, Herz, erschuf! ach sollte sich der nicht erbarmen? Bist du nicht eingegangen, mit deiner Versöhnung Blute, Hoherpriester, ins Allerheiligste? Ist sie nicht ewig, Deine Versöhnung, die du, der Gerechteste, selbst erfandest? Selbst vollbrachtest? Wenn sie nun kommt, die Stunde der Wonne, Auch den Himmeln verborgen, verborgner der Erde, die Stunde, Die zu dem Retter Abrahams Kinder und Isaks und Jakobs, Ach zum Gekreuzigten bringet; wenn nun der Völker Füll' ist Eingegangen, nun Israel auch eingehet, und Jesus Sich nicht halten mehr kann, und laut zu weinen beginnet: Ich bin Jesus! ihm dann die Geliebteren weinend am Halse Hangen; er Feyerkleider der Unschuld allen austheilt, Jedem ein helles Gewand mit Blute besprengt, und Kronen Ach den Geliebteren, dass, vor ihrer Belohnungen Grösse, Freudig die Thronen erschrecken! wenn er diess Alles vollendet: O wie werden von Sterne zu Stern die himmlischen Bothen Eilen, verkündigen, was vor ein Licht aus der Tiefe der Weisheit, Was vor ein Strahl aus der Nacht des göttlichen Rathes hervorbrach! Und wie werden die Ältesten dann ihr Antlitz am Throne Neigen, und niederwerfen die Kronen, und feyren, und danken, Danken dem Einen, der ewig ist, und der Vater der Tage! Siehe, du hast es vollendet! und wirst noch mehr es vollenden! KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Vater! Erster! du Einer, der ewig ist! O dem Namen Deiner Herrlichkeit Preis, von Äonen Preis in Äonen!

Mit dem Strom des feyrenden Liedes, lispelt' und hallte Harf' und Posaune. Wie er in seinen Gestaden einherflos, (Gleich dem sterbenden Wiederhalle sang ihm mein Lied nach) Sanfter itzt floss, und fliegender jetzt, so schwebte der Harfe Lispel auf ihm, und der Hall der Posaune, mit Harmonieen, Welche der Seligen Ohr nur hört. Die Gesänge der Himmel Sind nicht Kinder der langsamen oft entseelten Begeistrung, Sind der Urbegeistrung entzückte Söhne, der Wonne Erstgeborne! Wir kennen sie nicht. Bisweilen nur hört sie Einer, der stirbt, und mit ihnen das ewige Leben beginnet. Nur der Prophet des verstummenden Lamms, Jesaia vernahm sie, Von dem geöffneten Grabe noch fern, da die Engel ihr Antlitz Deckten, und gegen einander flogen, und sangen: Heilig, Heilig ist, heilig der Herr der Geschaffnen! und alle Lande Sind der Herrlichkeit voll des Ewigen! dass erbebten Vor der Rufenden Stimme die Überschwellen des Tempels.

Voll von dem süßen Erwarten der Auferstehung des Mittlers, Fuhren die Heiligen fort sich zu sagen, was sie empfanden, Jetzt mit Stimmen, mit Saiten alsdann, und dem feyrlichen Halle, Oft mit beyden. Denn noch war nicht das Schweigen der Freude, Nicht das Verstummen der Wonne gekommen. Der göttliche Todte Schlummerte noch. Hesekiel stieg auf ein Grab an dem Ölberg

## XIII. G. v. 188 . . 211

Aus den Wolken herunter, und sang: Verdorrte Gebeine Sah ich um mich, und ward des großen Befehles gewürdigt, Ihnen zu rufen: Verdorrte Gebeine, höret des Herrn Wort! Als ich rief den Befehl, da rauschte das weite Gefilde! Siehe, da regt' es sich, als ich den großen Befehl um mich ausrief, Und die Gebeine kamen zusammen, jedes Gebein kam Zu dem seinen, und Leben kam mit den fliegenden Winden In die Todten. Nun standen sie all' auf dem weiten Gefilde, Sieh, ein unzählbares Heer! Das wurde zu sehn ich gewürdigt! Noch entzückt mich das Bild von dieser Rettung Gesichte! Aber wie war mir, als ich auch selbst in das Leben heraufkam, Ich verdorrtes Gebein! O Dank, Dank meinem Erwecker, Dessen Leichnam noch schlummert, und der doch Todte geweckt hat! Er verwest nicht, wie wir. Das war der Wille des Vaters, Sterben sollt'er, am Kreuze sterben! aber verwesen Sollte sein Heiliger nicht! O Erndte viel größer, als jene, Die ich sah, viel größer, als die, zu welcher wir kommen, Wenn die Schnitter rufen, und wenn die Posaunen erschallen! Zwar nur Eine Ahre; doch ist die Erndte viel größer, Als der unzählbaren Ähren unübersehliche Fluten, Als das ganze Gefilde der Auferstehung voll Garben! Wüchse die Eine nicht auf; so würden die Schnitter nicht rufen, Nicht die Posaunen erschallen! O Heil, du Eine, dir! Aller Himmel Himmel werden sich unter deinem Schatten

## XIII. G. v. 212 . . 235.

Einst versammeln! und siehe, der furchtbare Tod, der letzte
Aller Feinde, wird des Schattens allmächtiges Labsal
Nicht zu ertragen vermögen! vergehn! Dann wirst du die Herrschaft
Übergeben dem Vater, dass Gott sey Alles in Allen!
Halleluja dem Vater, dass Er sey Alles in Allen!
Und die Schnitter am Tage der Erndte sahn dem Propheten
Freudig ins Antlitz. Auch wandte vom Grabe des göttlichen Todten
Schnell, wie ein Wink, nicht länger, dahin, wo Hesekiel feyrte,
Gabriel sich. Indes erscholls, gleich Stimmen der Meere:
Halleluja, dass Gott, dass Gott sey Alles in Allen!

Amos Sohn verließ die Versammlung der Heiligen, schwebte
Nieder auf Golgatha, stand an dem Kreuze des göttlichen Todten.
Auch du ließest der Frommen Versammlung, und schwebtest herunter,
Daniel, Gottes Geliebter, und standst an dem Kreuze des Todten.
Und sie ergriffen die Psalter, und sangen gegen einander:
J. Hier, hier trug Er unsere Krankheit, unsere Schmerzen
Lud er hier auf sich. Die Menschen wähnten, er würde,
Weil er gesündiget hätte, von Gott geschlagen! gemartert!
D. Ach, um unsertwillen ist Er verwundet! geschlagen
Wegen unserer Sünden! Auf ihn ward Strafe geworfen,
Daß wir Frieden hätten! Uns heilen des Duldenden Wunden!
J. Seinen Mund eröffnet' er nicht, da die Wüther ihn quälten!
Da er geführet ward, gleich einem Lamme, zur Schlachtbank!
D. Aus der Angst, und aus dem Gericht ist Jesus genommen!

## XIII.G. v. 236 . . 259.

Bald wird er in das Leben erwachen! Wer ist auf der Erde, Wer in den Himmeln, der die Länge der Ewigkeiten Auszusprechen vermag, die alsdann lebt Jesus, der Todte? J. Denn gestorben ist er, indem er die Sünden der Erde

Alle trug, er ist, gleich einem Verbrecher, gestorben!

- D. Ach vollendet ist nun, vollendet sein göttliches Opfer Für die Sünden! Ihm werden nun, gleich dem Thaue der Frühe, Seine Kinder geboren! und Ewigkeit ist sein Leben!
- J. Ewigkeit! denn wie hat, in unaussprechlicher Arbeit, Seine Seele gerungen! Dafür ist Wonne dein Erbe!
- D. Gottes Knecht, der Gerechte, durch seine himmlische Weisheit Wird er viel zu Gerechten, und Erben der Herrlichkeit machen! Denn die Sünde, die Sünde der Welt hat Er getragen!
- J. Siehe, wer kam von dem Kidron herauf aus des ersten Gerichts Nacht? Wer in der Stärke göttlicher Kraft, die Sünde zu tragen? Wer mit Jammer belastet, mit tiefem Leiden der Seele?
- D. Christus wars, der Gerechtigkeit lehrte, zu helfen ein Starker!
- J. Wessen Wunden troffen auf diesen Hügel des Todes?

  Himmel der Himmel! o wessen Blut rann hin auf den ernsten

  Sühnaltar? D. Sein Blut, sein Blut, vor welchem sich Aller

  Knie einst beuget! vor dem einst Aller Zunge bekennet,

  Dass er Herrscher sey, zu der Ehre Gottes des Vaters!
- J. Nun, nun ist gewehrt der Übertretung! die Sünde Zugesiegelt! versöhnt die Missethat! ist geworden

#### XIII. G. v. 260 . . 283.

Ewiges Heil, Gerechtigkeit! zugesiegelt der Seher
Offenbarung! nun ist, Preis sey dem erhabnen Vollender!
Preis ihm, er ist gesalbet! auf diesem Hügel des Todes
Ist gesalbet der Allerheiligste! Halleluja!
Hingerissen vom Bilde des gottgeopferten Mittlers,
Wiederhohlten, den Lüften gleich, die in Bäumen des Lebens
Säuseln, die Heiligen: Ja, auf diesem Hügel des Todes
Ist gesalbet der Allerheiligste! Halleluja!

Aber die Wache des Grabs ging ab. Die kommende Wache Führte der Hauptmann, der Jesus auf Golgatha sterben, den Hügel Unter ihm hatte beben gesehn, und stürzen die Felsen. Am versiegelten Stein, dem Bewahrer des Leichnames, blieben Wundernd die Römer stehn, und unter ihnen ihr Hauptmann. Cneus, so hiess sein Name, vertiefte sich bald in die Zweifel Seiner Gedanken. Die Stille der Nacht, und des wandelnden Mondes Sanfte Schimmer luden ihn ein, sich weiter und weiter Ins Labyrinth zu verlieren, aus dem kein Leiter ihn führte. Und er lehnete sich an den Felsen. Ein Göttersohn denn? Aber welches Gottes? Des Gottes der Israeliten? Dieses? O warum zweifl' ich an unsers Jupiters Größe; Denk' ich an den, den Jehovah diess leichtbezwungene Volk nennt, Den es nicht zu kennen verdient? Wie niedrig, und sklavisch Ist es! wie klein durch sich selber, wie groß durch Jehovah, der Götter Gott! So nennt er sich selbst, und nennt nicht allein sich, er zeiget

#### XIII. G. v. 284 . . 307.

So sich durch Thaten! Denn wär die Geschichte der Wunder Jehovah's Zweifelhaft; so wär die Erzählung von Jupiters Thaten Mehr als zweifelhaft! Doch ein Sohn des erhabnen Jehovah; Und doch sterblich? Und, wenn nur ein Mensch, wie könnt' er so groß seyn?

Also dacht' er, indem ihn ein Bothe, den Portia sandte, Seinem Grübeln entris. Mich sendet Portia, Cneus, Dich zu fragen: Ob Ruh' an dem Grabe gewesen? und ob sich Keiner dem Todten nahe? Sie war erst selber entschlossen Herzueilen, allein sie entschloss sich anders. Hier herrschet, Sage Portia diess, der Gräber Stille, und keiner Naht sich dem Todten. Er eilete. Wart', und sag' ihr auch dieses, Sag' ihr: Er komme wieder ins Leben; er komme nicht wieder: Beydes verwirre mich! Geh! Sie quälet, wie mich, die Entwicklung Dieser verborgnen Geschichte des unterliegenden Frommen. Denn diess war er gewiss! Ein frommer Sterblicher war er; War er kein Sohn des Gottes der Götter! Gottes der Götter? Also verleugn' ich Jupiter? denk' ihn unter Jehovah, Den ich nicht kenne? den ich viel mehr, als Jupiter kenne! Denn viel mehr ist Wahrheit in dem, das Jehovah gethan hat, Als in dem, so der Donnerer that! Nur mehr? Ist nicht alles Wahrheit? O hätten des liegenden Israels Überwinder Jupiter angebetet; so ware das Bild des Gottes, Wie das Bild des Dagon, in stumme Trümmern, zerfallen, Ja, aus der Hand des schwachen, in stumme Trümmern, die Donner!

#### XIII. G. v. 508 . . 331.

Ha! was hab' ich gedacht? was dringet mich, Zeus zu verleugnen? Ihn dem Unbekannten, dem schrecklichen Unbekannten Aufzuopfern? und wess ist die Stimm' in der innersten Seele, Der ich zu widerstehn nicht vermag? Wenn du, Jupiter, mehr bist, Als der Götter Gott; so donnr' in den Abgrund mich nieder! Ach, wo bin ich? O Wuth der furchtbaren Ungewissheit! Nein, nicht Ungewissheit! So hätt' ich Jehovah beleidigt! Bey dem Strome Cocytus, bey dem nur, Jupiter, du schwörst, Fleh' ich: Donnre mich nieder! O du, nach dessen Erkenntniss Ich mit dieser entflammten Begier verlange, Jehovah, Offenbare dich mir! Bin ichs werth? Kanns ein Sterblicher werth seyn? Offenbare dich mir! Er dacht' es gen Himmel, und senkte Dann sein Haupt auf die Brust. Ach, warum sah ich den Frommen Seine Wunder nicht thun? und warum säumt' ich zu hören, Was er von Gott, und von sich, und den Menschen sagte? So kennt'ich Nun die Menschen, und ihn, und Gott! Die am meisten ihn hörten, Waren Männer voll Einfalt. Ach besser, als wären sie Weise, Die so selten sich nicht verirren, und Grübler gewesen! Aber wo such' ich sie? Er ist todt, und wird mich nicht lehren! Und sie find' ich nicht! Doch in jenem besseren Leben, Wo er jetzo ist, wird er mich lehren! Im besseren Leben? Ist denn ein künftiges? wirds, wenn es ist, denn besser für mich seyn? Da, der so unschuldig war, so ohne Mass litt; Ach, was wird der Schuldige leiden! Du Unbekannter!

## XIII. G. v. 332 . . 355.

O du Unbekannter! ja meine Seele verirrt sich In dem Forschen nach dir! O könnt' ich deiner Propheten Offenbarung und Lehren verstehn, aufdecken die Hülle, Welche sie meinem Auge verbirgt! So gar noch am Kreuze Hätt' ich ihn fragen können! Nun ist er verstummt! Auf ewig? Der nur weiss es, der ihn gesendet hat! Können die Todten Auferstehn? Der heilige Todte dort hat den Seinen Wiederkehr in das Leben verheißen! Das sagen ja selber Seine Verfolger, und darum bewachen wir seinen Leichnam. Kommt er nun nicht zurück; so verwirren mich seine Geschichte, Die mich, weiter erforscht, von Gott mehr hätte gelehret, Seine Wunder, sein Leiden noch mehr! Zu welchem Kummer Ist mein Leben gemacht? und warum schonten die Schlachten Meiner immer, der fallende Pfeil, und der zuckende Wurfspiels? Warum hört' ich nicht lange den letzten schmetternden Bogen Tönen? Ha Brutus, als du zuletzt an der Tugend Belohnung Zweifeltest, nahmst du dein Schwert! Und ich seh größere Tugend Unbelohnter, und säume? Was hältmich? Nicht Furcht vor dem Tode! Denn ihn hab' ich zu oft im blutigen Felde gesehen! Bin bey sinkenden Adlern ihm entgegen gegangen! Nein, ihn fürcht' ich nicht! Aber was ist es denn, das mich aufhält? Warum entsetz' ich mich, wenn ich mich nun dem ernsten Entschlusse Völlig nahe? Beleidigt' ich etwa den Unbekannten? Und ist Warnung vielleicht die geheime Gewalt, die mich fesselt? KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Wenn mein Tod ihn beleidigt; so müsse meinem Entschlusse Immer etwas fehlen zur Reife! Wie aber ergründ' ich:
Ob ich dadurch ihn beleidige? Kann die bebende Frage:
Ob ich ihn beleidige? Furcht des Todes in mir seyn?
Furcht so tief verborgen? Ha wär's, wie wollt' ich des Lebens Weiche Liebe strafen, und dir zum Opfer sie bringen,
Tod! So verlor sich Cneus auf seinem finsteren Wege
Nach der Gottheit, indem noch nicht die Rechte des Helfers
Seine Führerin ward, ihn, zu der Höhe der Weisheit,
Auf den schmalen Weg, durch die enge Pforte, zu leiten.

Hinter ihr war der schmale Weg, die Pforte zur Höh war
Hinter ihr schon! die schöne Seele bracht' itzt ihr Engel,
Chebar in die erhabne Versammlung der Auferstandnen.
Sie empfing Benoni, ein Silberlaut, da er hinglitt
Von der leichten Wolke. B. Du hast ihn nicht sterben gesehen;
Dort, dort starb er! allein du siehst ihn erwachen, Maria!
Ihm antwortet Maria: Ich hab' ihn nicht sterben gesehen;
Ach dort starb er! allein ich seh' ihn, Benoni, erwachen!
B. Überwunden hast du, durch das Blut des Lammes, Maria!
Nimm den Psalter, und sey auch eine Sängerin Gottes!
M. Darf ich wagen, mich unter der Sieger Chöre zu mischen,
Welche schon Jahrhunderte Palmen tragen, und Kronen?
B. Sing du dem Herrn! Ich lehre dich, was ich lernte. Verwesen
Soll der Heilige nicht! O Erndte viel größer, als jene,

## XIII. G. v. 380 , . 403.

Die Hesekiel sah, als sie, zu welcher wir kommen,
Wenn die Schnitter rufen, und wenn die Posaunen erschallen!
Zwar nur Eine Ähre; doch ist die Erndte viel größer,
Als der unzählbaren Ähren unübersehliche Fluten,
Als voll Garben, voll Garben der Auferstehung Gefilde!
Wüchse die Eine nicht auf; so würden die Schnitter nicht rufen,
Nicht die Posaunen erschallen! O Heil, du Eine, dir! Aller
Himmel Himmel werden sich unter deinem Schatten
Einst versammeln! und siehe, der furchtbare Tod, der letzte
Aller Feinde, wird des Schattens allmächtiges Labsal
Nicht zu ertragen vermögen! vergehn! Dann wirst du die Herrschaft
Übergeben dem Vater, daß Gott sey Alles in Allen!
Halleluja dem Vater, daß Er sey Alles in Allen!

Und die Hörerin hört' entzückt nach der Stimme Benoni's.

M. Ach Benoni, wie selig bin ich! Mit welcher Erbarmung

Hat der gnädige Geber des Lebens und Todes die Stunde

Meines Todes gewählt. Den Versöhner erwachen zu sehen,

Und in dieser Versammlung! Ihr Heiligen Gottes, ihr Brüder

Christus, und meine Brüder, ihr nun auf ewig Geliebte,

Nehmt mich unter euch auf! Mich hat der Erbarmer gesendet,

Euer Erbarmer, und meiner! O du, der Himmel Gemeine,

Du, des Bräutigams Braut, welch großer Lohn ist dein Erbe!

Wie genießen wir alle vorher nicht empfundene Ruhe,

Freude nicht einmal von fern, und dunkel vermuthet, wie trinken

## XIII. G. v. 404 . . 427.

Wir die Ströme des Lebens umsonst! Was gabst du vor Gaben, Seligkeiten zu fühlen, den Seelen, die du zu dem Erbe Deiner Herrlichkeit riefst, du unerschöpflicher Geber! Welche Seligkeiten zu diesen Gaben! Ihr Dauren Machtest du ewig, allmächtiger Geber! Mit dir, den wir lieben, Ewig zu seyn, mit dir! Wer hält den Wonnegedanken, Die Entzückungen aus? wer dieser Ewigkeit Aussicht? Ich verliere mich, Gott! O Geber! Erfinder! Vollender Alles dieses! Ich war nicht, und nicht der Himmel der Himmel; Da entwarfst du es, Gott! Wir wurden, leben, und steigen All' auf unzählbaren Stufen, auf einer anderen jeder, Immer auf neuen Stufen der Seligkeit, von der Aone Zu der Aon', empor, und hören nicht auf zu steigen! Denn ein unendlicher Geber bist du, ein unendlicher! Bebend Schwieg sie, und, schon zu stehn auf ihrer jetzigen Stufe, Wonnevoll. Sie entzückte den Kreis der Erben des Lebens, Und sie sangen ihr zu, und Donner wurde das Zittern Ihrer Harfen: Unendlich ist Er! unendlich der Geber! Ist unendlich! Und wir sind endlich! Gefühl der Entzückung, Von dem großen Geber, der Wesen Vater, der Liebe Gnad' um Gnade zu nehmen! du Durst, der ewig gestillt wird! Ach, eh werden in Nacht die neuen Erden, in Dämmrung Ehe der neue Himmel verlöschen, eh deiner Erbarmung Unversiegender ewiger Strom die Durstenden leer lässt!

## XIII. G. v. 428 . . 451.

Sieh, an dem Fusse des Throns entspringet sein Quell, ein Weltmeer! Rauschet, und fällt, in Gefilden der Nacht, in Gefilden des Tages, Fällt, von Erde zu Erd' herab, zu Sonne von Sonne, Durch die Himmel alle! Der durch sich Selige höret Seines Rauschens Getön! ihn hören des Lebens Söhne In den Welten umher, und sie kommen, und schöpfen Entzückung! Ach erlöstes Geschlecht, ihr des Todten Brüder, und unsre, Säumet nicht, kommt zu dem Strome des Heils. Das wankende Straucheln Eures Fusses leitet ein Starker! ein Helfer voll Hülfe! Welcher, obwohl sein Herz schon brach, mit mächtigem Rufen Rief: Es ist vollendet! Wie nach viel Schweißen ein Müder In der Abenddämmerung schläft, so schläft nur der Starke Jetzt im Grabe. Der Löw' aus Juda schlummert im Schatten. Weniger trunken, o Hölle, vom Taumelkelche der Rache, Würdest du verstummen, damit der schlafende Starke Aus dem Schlummer sich nicht, und aus dem Schatten erhübe. Aber er wird sich erheben, und eh' er, in seiner Erhöhung, Bis zu der Rechte des Vaters, der höchsten Herrlichkeit, fortsteigt, Wird Ein Schritt des Eilenden, Höll', auf dich treten, des Löwen, Oder, vernimms, du überwundne! des Lammes in Zorne! Deine Wüste wird öder, und deine Tiefen versinken Tiefer dann, vor dem schreckenden Schritt des Lammes in Zorne! Mit den Worten verliefs der Todesengel Obaddon Jesus Grab, und der Heiligen Kreis. So war ihm geboten: KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

# XIII. G. v. 452 . . 475.

Wenn die Versammlung der Frommen der Hölle nahes Gericht droht, Eile du dann zu Satan und Adramelech im Meere!

Und er hüllte sich ein in Nacht, und stand am Gestade, Rufte die ewigtodten herauf. Mit thürmender Woge, Kamen sie, traten vor ihn. Der Todesengel enthüllte Sich aus der Nacht. An des furchtbaren Stirn nur säumte noch Dunkel Einer Donnerwolke, die sich von ihm weg am Meer hin Langsam zog. Da rufte die niedergeschmetterten Kräfte Satan in sich zusammen, und sprach zu dem Engel des Todes: Glücklicher, fast allmächtiger Sklav, was bringst du vor Bothschaft? O. Auf dein Schmähn antwortet' ich dir Äonen nicht; werd' ich Heut dir darauf antworten? Vernehmt Befehle! Der Todte, Welcher aufersteht, er gebeut: Entweder entsliehet Gleich in den Abgrund! oder begleitet mich jetzt zu dem Hügel, Wo er gekreuziget ward! Er steht bey dem Hügel vom Tod' auf. Diesen Flammenschwung, den ich schwinge mein Schwert, und nicht länger Sollt ihr ihn sehn! Dann stürzet ihr hin auf die Stirn! Ergrimmet, Sünder, nicht also! Dass Er euch anzubeten gebiete, Würdiget Er euch nicht! Euch stürzt der Allmächtige nieder! Und ihr betet nicht an. Das könnt ihr nicht! Wenn ihr mir folget; Bleibt ihr noch hier! und folget ihr nicht; so entslieht ihr zur Hölle! Zischender Spott, und brüllendes Hohngelächter erwarten Euch in der Hölle. Denn Schaaren der eurigen sahns, wie ihr flohet, Als euch Flucht Eloa gebot! Wählt jetzo, Empörer!

# XIII. G. v. 476 . . 499.

Satan blickte mit Grimm auf ihn her; doch blieb er entfernt stehn. Denn dem furchtbaren Schwert des Todesengels entströmten Flammen, wiewohl es ruhte. Der Hasser Gottes und Satans Reisst vom Gestad' ein Felsenstück, zermalmts an der Stirne, Stampft auf die fallende Trümmer, und will den Ewigen lästern; Aber er schweigt! Wählt! rufte der Todesengel, und hüllte Seines Schwertes drohenden Strahl in Wolken, die dampften. Aber sie zweifelten noch. Jetzt nahete sich Abadona, Blickt', indem er vorüberging, Adramèlech und Satan Ohn' ihr Wüthen zu fürchten, und ohne rächenden Stolz an. Denn er war nicht ihr Richter. Doch trat er zum himmlischen Seraph Näher, als sie vor ihm standen, und sprach: Ein Bothe der Rache Bist du; aber du kennest auch, Engel Gottes, das Mitleid! Darf ich nicht auch, da die beyden Empörer dürfen, den Gottmensch Sehn, wenn er aufersteht? Wie könnt' ich wagen zu wähnen, Dass ich vermög' ihn anzubeten? Willkommen, willkommen, Ungesehene Hand, die mit ihnen auch mich in den Staub stürzt, Hand des Allmächtigen! Ach! dass ich ihn nur seh, wenn er aufsteht Aus dem Grabe, der Sündeversöhner, der Überwinder! Satan hört' ihn, und rief ihm entstammt mit stammelndem Grimm zu: Sklav, nicht Gottes, der Höll'! elendester unter den Sklaven! Doch schon unterbrach ihn der schreckende Todesengel: Satan, verstumme vor mir! Ich habe keine Befehle, Abdiel Abbadona, für dich. Ich weiß nicht, wie lange

# XIII. G. v. 500 . . 523.

Dir auf der Erde zu bleiben, und, ob den göttlichen Todten, Wenn er erwacht, dir zu sehn vergönnt sey. Ich kann dir nur sagen, Dass der Hügel von Schaaren der auferstandnen Gerechten, Und von Schaaren der Engel umgeben ist. Diese verworfnen Sehen ihn, wenn sie diels wählen, damit des Erwachten Triumphe Sie zu strafen beginnen, für jenen Entschluss, den Gefallnen Ihren Erlöser zu nehmen! Du hattest an dem Entschlusse, Abbadona, kein Theil! doch ihn mit meiner Entzückung, Mit der Wonne zu sehn der auferstandnen Erlösten, Abdiel, könntest du dich mit diesem Wunsche wohl täuschen? Feurig, mit Ungestüm, sprach Abdiel: Nicht mit Entzückung, Ach mit Wonne nicht; allein nur sehen, nur sehen! Ha! du niedrigster! rufet' ihm Adramelech entgegen, Ja, du warst es! du nanntest Eloa's Namen der Hölle! Engel des Todes! ich geh zu der Hölle! Wehe dem Stolzen, Der mein spottet! den sollen geschleuderte Felsen begraben! Warum folgst du mir nicht, verworfenster unter den Engeln? Doch kein Engel nicht mehr, nur eine Seele! Du fürchtest, Und du täuschest dich nicht, dass ich an die untersten Stufen Meiner Throne mit diamantenen Ketten dich fessle, Und, indem ich, in große Gedanken vertieft, auf den Höhen Meiner Throne nun sitze, auf deinem Nacken den Fuss mir Ausruhn lasse! Doch werde zuvor bey den Schädeln ein Opfer Deiner Kriechsucht! Schauernd, mit zürnender Traurigkeit schüttelt

# XIII. G. v. 524 . . 547.

Abbadona sein Haupt: Nicht deine flammenden Worte Schrecken, wüthender, mich! der erstandne Gerechte, der Cherub Schrecken mich, und Jehovah mein Feind! Er wandte sein Antlitz. Adramelech verließ sie. Ich folge dir! stammelte Satan Wüthend zum Todesengel. Die Stirne voll Donnernarben Wurd' ihm dunkler, indem er folgte. Sie schwebeten. Zweifelnd Stand noch Abdiel. Jetzt wandt' ungestüm Adramelech Wieder sich um. Er wälzt' in dem rasenden Felsenherzen Eine Lästerung, schwarz, wie die Nacht der untersten Hölle. Und entschlossen, herauszuströmen das Ungeheuer In der Versammlung der Heiligen, schrie er: Ich folge dir, Engel! Wende dich! rief mit des Donners Ruf der Verderber, die Schöpfung Sollst du nicht sehn! dein Auge wird Blindheit schlagen! dich führen, Beb' ihm nach! ein Geheul! Schon starrte das Aug' ihm in Nacht hin, Und schon rauscht' es um ihn, und heulet' im führenden Sturme. Jammernd Geheul, er folgt, das muss er! itzt fernersterbend, Jetzo erschütternd nah, war in dem geflügelten Sturme. Schnelles, unwiderstehliches, unnennbares Entsetzen Fasset' ihn, wenn das Geheul, wie Gerichtsposaunen, ihm zurief: Wehe dir! Wehe, Weh dir! und dann es ihm dauchte, Gebirge Nahender Sterne wankten davon, und schmetterten krachend Nieder auf ihn, und wälzten ihn fort in dampfenden Trümmern!

Jetzo hörten die Väter, und Seraphim fern in den Himmeln Aus den Sonnenwegen herab ein Wetter Jehovah's

## XIII. G. v. 548 . . 571.

Kommen! Die Harmonien der wandelnden Welten verstummten, Wenn der Donner, ein neues Erstaunen ihrer Bewohner, Redete! Denn schon war zu dem tiefen Tabor des Vaters Herrlichkeit niedergestiegen; sie hatten ihn wandeln gesehen! Schon aus seinen Schranken ein Stern geeilt zu der Sonne; Still war schon gestanden die ganze Schöpfung! Die Väter Hörten das Wetter sliegen, und huben freudig ihr Haupt auf, Hörten hinauf in die Himmel der Himmel. Es nahte sich eilend, Schnell, wie Gedanken. Sie hörten es nun in der Ruhstatt Gottes Schweben, und, als von Gebirg zu Gebirge, wieder von Sternen Hallen zu Sternen. Es nahte der Erde. Mit glühender Stirne, Schimmerndem Aug', entzückt von jeder Wonne des Himmels, Eine Flamme des Herrn, den Sonnen gleich, da sie Gottes Schaffender Hand entzitterten, über Erden zu herrschen, Strahlt' Eloa hinab in der Auferstandnen Versammlung, Rufte: Die Stund'ist gekommen, der Herrlichkeit Stund'ist gekommen! Mit der Morgendämmerung wird der Versöhner der Sünde Seinen Leichnam erwecken! Ihr hört den Göttlichen wandeln!

Und er schwebet' hinab zu dem Grabe. Das mächtige Wetter,
In den Himmeln ein Zeuge des Ewiglebenden, mildert
Jetzo seine Gewalt, dass die Erde vor ihm nicht entsliehe.
Seine Donner hielt es zurück; Sturmwinde nur rauschten,
Dass vor ihnen vom Libanon an sich die Wälder Judäa's
Gegen das Grabmahl beugten! Die Erde ward nur erschüttert,

## XIII. G. v. 572 . . 595.

Dass von des Seir Gebirg der Phasga, der Arn, und der Hermon Bis zu den obersten Wipfeln und Wolken des Libanon bebten! Dass von des Seir Gebirg' Ägyptus Wasser, das Weltmeer, Und der Karmel, und wieder des Libanon Höhen erschraken, Und der wankendströmende Jordan hinauf bis zur Quelle Und Amana! Allein noch bebte das Grab nicht. Der Fels lag Unbewegt, wie er hingewälzt vor das offene Grab war. Gabriel sah mit Entzückung hinab auf den liegenden Felsen, Denn: Du wälzest ihn weg! war ihm von dem Todten verheisen. Aber die Himmlischen, sie, die lauter die Ström', und das Weltmeer Rauschen hörten, die Wälder erschallen, lauter die Berge Beben, als sie ein menschliches Ohr zu hören vermochte, Freudig sanken aufs Antlitz die Cherubim, und die Erstandnen, Vor der gegenwärtigen Gottheit des Sündeversöhners. Adam betete laut, wie im Jubelgesang. So erschallen Mit der wandelnden Welten Getön die Poşaunen der Engel, Wenn sie die großen Thaten des Allerheiligsten feyren, Wie des seligen Stimme, vereint mit den wehenden Lüften, Und mit den rauschenden Palmen, den Wiederhallen der Berge, Und (sie stürzten, und flohn) mit den Strömen, erscholl. Unerschaffner! Dann ein weinendes Kind, ein weiser Knabe, die Wonne Gottes, und derer, die sündigten! dann ein himmlischer Lehrer, Der, wie die Mutter des Sohns, sich des Menschen durch Wahrheit erbarmte! Dann ein Hoherpriester, der selbst sich opfert', und einging

## XIII. G. v. 596 . . 619.

In das Allerheiligste, Fluch und Sünde für Sünder! Ach, ein Gekreuzigter! und ein Todter! wie können wir würdig, Gott, du Liebe! dich preisen für das, so du thatest, und thun wirst! O du fühlbar Naher, nun wirst du es thun, und erwachen! Siehe, des Todes Schmach, die Schmach des Kreuzes, sie lieget Dann dir unter dem Fus! Allgegenwärtiger Mittler! Aber uns offenbarter Allgegenwärtiger, Heil uns, Dass wir, dich erwachen zu sehn, gewürdiget werden; Ach, wir haben dich sterben gesehn! Erwachen, erwachen Wird der große Todte nun bald, der Schlummernde Gottes! Wie du kamest, als du aus der Nacht die Sonnen hervorriefst, Also kommst du, mit tausendmal tausend Leben umströmet, Und vor dir beseelender Sturm her! Himmlisches Säuseln Wird von dem Sturme nun bald sich sondern, und deinen Leichnam Wecken, du Ewiglebender! Seht ihr die äußersten Schimmer Seiner Herrlichkeit, die neben Sternen herabstrahlt? Und die röthlichen Morgen vor ihm, die mildern die Strahlen Seiner Gottheit? O dass vor ihm die Geschaffenen alle Beugen ihr Knie! vor ihm, vor ihm der Begnadigten Kronen Alle sinken! Er kommt, das Gefängniss gefangen zu führen! Gaben der Ewigkeit denen zu geben, die er versöhnt hat! Säusle, beseelende Kraft, Hauch Gottes, und wecke den Leichnam, Dessen Wunden zur Rechte des Vaters mehr, wie die Sonnen, Mehr, wie der erstgeborne des Lichts, der Himmel der Gottheit

## XIII. G. v. 620 . . 643.

Strahlen werden! Und du, verstummende Wonne, o lege Deine Hand auf den Mund, und wart' anbetend der Stunde, Die er aufersteht! O ihr noch Söhne des Staubes, Meine Kinder, vor allen, ihr wenigen, die er gewählt hat, Seiner Auferstehung in allen Landen der Gräber Zeugen zu seyn, ihr, deren Blick noch Thränen der Wehmuth Trüben, die ihr den unterliegenden Todten nur kennet; Seine Herrlichkeit nicht, noch die, mit der er belohnet! Mit dem ganzen, dem göttlichen, unaussprechlichen Segen Seiner Auferstehung, mit dieser Fülle der Fülle, Aller dieser Überschwenglichkeit, segn' ich, o Kinder, Euch zu dem ewigen Leben! Gesegnet sey euer Leiden, Jeder Kampf der streitenden, jeder Sieg der gestärkten! Euer Schweiss in der Arbeit des Heiligen, der euch die Kraft giebt! Jeder Tropfen der Angst, der Thränen, oder des Blutes, So wie, der sie zählt, es beschleusst! gesegnet die Weisheit Eurer Rede! die Heiligkeit eures Wandels! im Himmel Sey er! gesegnet die Wunder, womit des Vaters und Sohnes Geist euch rüstet! Ihr sollt die kleineren Segen nicht haben, Welche vergehn; allein, in dem Namen Jesus Christus, Heisst aufstehn, und wandeln die Sterbenden, und die Todten! Seyd, wenn dereinst ihr selbst entschlafet, o dann vor allen Unaussprechlich gesegnet! Euch werd', an dem Ende der Laufbahn, Nach der Geburt in das ewige Leben, der Siegenden Krone, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

## XIII. G. v. 644 . . 667.

Und der Ältesten Thron, die Geschlechte der Menschen zu richten! Sie, die neben ihm strahlender ward, indem sie ihr Auge Nach der Herrlichkeit wendete, die in den Himmeln herabkam, Und den Segen vernahm, den der Auferstehende segne, Eva streckte die Hand auch gegen des Göttlichen Grab aus: Fleuss, fleuss, ewiger Quell, zerreiss den Felsen, und ströme! Siehe, du ruhst noch in Nacht, brich durch den Felsen, und ströme, Ewiger Quell des ewigen Lebens, und labe die Seelen Aller Durstenden, aller, die gleich dem brennenden Rehe Schreyen nach dir! O Strom, der in die bessere Welt strömt, Nimm in deiner Gestade beseelenden Hauch, in die Kühle Deiner Schatten den Waller nach Kanaan auf, dass ihm Labsal Werd', und Stärkung zur weiteren Pilgerschaft, dass die Hoffnung Seiner eigenen Auferstehung den wankenden letze! Hoffnung, himmlisches Licht in des Sterbenden brechendem Auge, Ja du Hoffnung, auch zu erwachen, mit Christus zu leben! Geuss du deine Freuden auf die, die in Christus entschlasen, Gnadevoll aus, damit sie nicht schrecke das Graun der Verwesung! Selige Stunde, welche nun bald, zu entzücken, hervorbricht, Eine nicht zählbare Zahl unsterblicher Leben, ach aller, Welche, jenseit der Gräber, die Kinder Adams einst leben, Liegen, o Stunde seines Erwachens, in dir verborgen! Welche Leben! und welche Besitzer nicht endlicher Leben! Meine Kinder seyd ihr! Zerreiss den Felsen, und ströme,

Ewiger Quell der ewigen Leben! Zu großen Wassern Wirst du werden, o Quell, zu Gottes Ocean, ströme!

Also betete sie. Der Engel am Grabe des Todten Stieg in die Wolken hinauf der Herrlichkeit Christus entgegen.

Wie es den tausendmal tausend der Todten Gottes einst seyn wird, Hat das große Weh von dem Falle bis an den Gerichtstag Ausgeklagt, und steigt nicht mit jedem Tropfen der Zeit mehr, Der in das Meer hinträuft der Vergänglichkeit, eines Gebornen Weinen gen Himmel empor, noch eines Sterbenden Röcheln Unter die Preisgesänge der Unentweihten vom Tode, Wie es ihnen wird seyn, wenn mit des letzten der Tage Morgendämmerung nun das lange Wehe des Weinens Und des Röchelns auf ewig verstummt; sie werden vor Wonne Freudig erschrecken! aus ihrem erhobenen dankenden Auge Thränen der Seligkeit stürzen! und ihrer Jubel Triumphlied Wird mit jener Posaune, der Todtenweckerin, streiten, Streiten, und überwinden! wie dann es wird der Gerechten Tausendmal tausenden seyn: so war es der kleineren Schaar jetzt, Die an dem Grabe des Herrn, vor Hoffen, und vor Erwarten Dessen, das kommen sollte, verschmachtet war; da die Wolken Rissen! da Gabriel dort, eine Flamme Gottes, herabfuhr! Da er von Bethlehem über die Schädelstäte zum Grabe Flog! da von Ephrata's Hütte bis hin zu dem Kreuze, vom Kreuze Bis hinunter ins Grab die Erde bebte! da Satan,

# XIII. G. v. 692 . . 715.

Wie ein Gebirge, dahin, des Leichnames Hüter, wie Hügel, Stürzten! da weg von dem Grabe den Fels der Unsterbliche wälzte! Da sich, mit Freuden Gottes, Jehovah freute! da Jesus Auferstand!

Auszusprechen, was jetzo geschah! mit dem Liede von fern nur Dieser Höhe zu nahn! davon, wie der leisere Nachhall,
Nur zu stammeln, von jener Wonne, Erstandner, von deiner!
Und von deren Freude, die jetzt dich sahen! zu kühn ist
Dieser feurige Wunsch, und, indem ich vergebens gen Himmel
Strebe mit ihm, vergebens! ein mächtiger Überzeuger,
Das ich am Grabe noch walle, noch nicht der Erndte gesät bin,
Welche die große Folge der Auserstehung des Herrn ist.

Stille war erst am verlassenen Grabe. Nicht lange, so wurde
Deiner Begnadeten Kreis vor Seligkeit heller, und jauchzte,
Wie die Morgensterne, die erstgebornen der Schöpfung.
Denn sie sahen den Sohn, nach seinen Todeskämpfen,
Auferstanden! nicht mehr, wie am Kreuze, mit sinkendem Haupte!
Herrlich schwebtest du über dem Felsen des offenen Grabes,
Göttlich, unaussprechlich umstrahlt mit Siege, mit Siege,
Halleluja, mit Siege, des ewigen Todes Triumphe,
Du, der mächtig ist, du, dess Namen heilig ist! dem sich
Aller Knie' einst beugen, im Himmel aller, auf Erden
Aller, und unter der Erde! den Ephrata Bethlem geboren,
Den Gethsemane, den die Schädelstäte getödtet,

#### XIII. G. v. 716 . . 739.

æ

Den uns wiedergegeben das Grab hat! Neige dich, Tiefe, Vor dem Sieger, und hebe vor ihm, o Höhe, die Händ' auf! Hebt, Erzengel, die Harfen vor ihm, ihr ersten der Thronen, In die Himmel der Himmel empor! und, Stimmen des Menschen, Meine schwache mit euch, seufzt ihr aus dem Staube die Freude, Dass er lebet, empor! An des Ewiglebenden Throne Werdet ihr einst, die jetzt die beklommne Freude nur seufzen, Unaussprechliche Wonne dem großen Begnadiger singen, Ihm, der als Brüder euch, die Engel als Brüder nicht aufnahm! Ihm, dem Fleisch' und Gebein von Adams Fleisch' und Gebeine! Du, der mächtig ist! riefen mit lauterem Jubel die Seelen, Als die Engel, o du, dess Namen heilig ist! dem sich Unsere Kniee beugen, dem unser geheimstes Gefühl sich In die Tiefe der Tiefen wirft, den Namen nicht nennen, Auch dein heiliger nicht, und hocherhabner vor allen, Du Beginner, und o du Vollender, getödtet vom Anfang, Und für ewig! für ewig erwacht, und vom Anbeginne! Doch dein Schlummer selber war kurz, nachdem du nun wirklich In der neunten, der dunkelsten Todesstunde, (sie war sonst Keine Stunde der Nacht) entschlafen warst, zu erwachen Schnell, wie du schufst, da, gerufen von deiner Stimme, die Sonnen Rollten, um sie die gehorchenden Erden, du göttlicher Erster, Und du gnädiger, gnädiger Letzter, der alles verneuet, Alles himmlischer macht! Auch wir sind Letzte. Wir leben, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

## XIII. G. v. 740 . . 763.

Sind unsterblich durch dich, und bleiben in jeder Äone,
Durch der Ewigkeit ganze Fülle, so lange du Gott bist,
Gott, bey dir! Sie verstummten. Denn seines göttlichen Anblicks
Würdigte sie der Auferstandne. Von dieser Entzückung
Seligkeit niedergestürzt, verstummten sie alle. So rauschen
Dann die Gefilde der Erndte nicht mehr, und senken sich erdwärts,
Hat sein Wetter auf sie ein ganzer Himmel ergossen.
Wenige Halme nur heben sich mit zitternder Ähre
Dennoch auf. So schwungen sich jetzt in der Heiligen Kreise
Neben der Mutter die sieben Söhne, Märtyrer alle,
Bebend empor, und verstummten nicht mehr, und feyrten, und sangen:

Mache dich auf, und jauchze, du wurdest, Erde, gewürdigt,
Jesus Christus Gebein in deine geöffneten Tiefen,
Als in Mutterarme, zu fassen. Nun ist er erstanden
Hoch von dem zitternden Staube, der erstgeborne der Todten.
Alle Himmel sahen ihn kommen. Vom Fusse des Siegers
Ging Erdbeben, vom Golgatha bis zu dem hohen Moria.
Mit den Bergen erbebte das Kreuz, und die Zinne des Tempels.
Mach' in deiner Schöne dich auf, o Erde! dein Licht kommt,
Und die Herrlichkeit Christus, du jüngstgeborne der Schöpfung,
Gehet über dir auf. Sie werden dich Königin nennen,
Und die gesegnete dess, der dich schuf. Du warest so schön nicht,
Nicht so bemerkt, so nicht durch alle Himmel besungen,
Als nach deiner Geburt du am ersten Morgen heraufstiegst.

## XIII. G. v. 764 . . 787.

Deiner Söhne sind viel, sehr viel Gerechte. Du wirst sie,

Mutter unsterblicher Kinder, in alle Himmel versenden,

Daßs sie im Feyerkleide der Unschuld dem Sieger, mit neuen

Festlichen Namen genannt, dem, der sie errettete, singen.

Jauchzet, Hügel der Todten, vor allen Hügeln der Erde!

Freuet euch, Gräber, vor Gottes Gebirgen! Die Schlummernden liegen

Unter euch, daßs sie erwachen. Du hebst dann, Erde, den letzten

Aller Tage dich aus dem Staube des Weltgerichts auf,

Durch des Sohns Allmacht, den deine Tiefen bedeckten,

Deine nun offenen Tiefen, zur neuen Erde geschaffen.

Dann wird die Sonne nicht Herrscherin mehr, noch der Mond dein Gefährt seyn;

Dir, die Gerechte bewohnen, wird Gottes Herrlichkeit leuchten,

Und dein Licht seyn Er, deß Blut auf Golgatha träufte!

Also sangen die früheren Märtyrer, welche schon Palmen
Trugen, da Stephanus den, wie in dunkler Ferne, kaum kannte,
Dessen Triumph er mit seinem Blut, der Märtyrer Erstling
Unter den Christen, zu zeugen erwählt war. Aber wie nahe
Warest du gleichwohl, o Stephanus, deiner Palme! wie kurz war,
Überwinder, dein Lauf, von deinem Beruf zu dem Himmel,
Bis in den Himmel. Ihn sahest du offen, und Jesus zur Rechte
Gottes! Darann vom schmetternden Steine dein Blut, da entschliefst du.

Aber Jedidoth, der jüngste der Märtyrer, und Benoni, Und Maria entrissen sich jetzt dem Erstaunen der Freude, Falsten bey ihren Palmen einander, schwebten hinunter

## XIII. G. v. 788 . . 811.

Aus den Wolken ans Grab, und knieten leis' an den Fels hin, Welcher ach nun nicht mehr das Grabmahl deckte. Sie blickten Nach dem Erstandnen hinauf, mit einer Liebe, dem Herzen Und der Zunge des Menschen zu hoch und unaussprechlich. Wenn ich in jenem ersten Leben noch lebte, Maria Sprachs zu den Mitgenossen des besten Theiles, und wenn auch Meine Jahre noch blühten die frühere Blüthe; so wär mir Jeder Augenblick doch selbst dieser innigen Liebe, Dieser Begnadigung Tod! Ach siehst du, Benoni, Jedidoth, Siehst du den Herrlichen? seine so sanft gemilderten Schimmer? Uns, den zarten Blumen im himmlischen Saron, gemildert; Und für jene Ceder zwar auch gemildert, denn endlich Schuf er Eloa! doch ist er gewiss ein Anderer diesem Großen Erwählten! Ein Anderer, rief Eloa, indem er Freudig kam, hinsank bey den glücklichen, jedem ein Andrer! So vollkommen ist er. Euch, Hiob, Daniel, Moses, Abraham, dir, du erster der Todesengel, dir, Salem, Dir, Maria, und mir, und euch, Benoni, Jedidoth, Jedem der Eine, den wir vor allen am innigsten lieben, Jedem, nach seinem Verlangen, ein unerschöpflicher Geber! Jedem der beste, der beste, der liebenswürdigste jedem! Und (auch dieser erhabne nie ganz durchschaute Gedanke Trag' auf seinem Flug' euch empor!) des ewigen Vaters Eingeborner, geliebter, die Ewigkeiten geliebter,

## XIII. G. v. 812 . . 835.

Ewigliebender Sohn! Hier, hier verlieren sich alle
Unsre Gedanken, und schwindeln an ihrer Endlichkeit Gränze!
Hoher Engel Gottes, du frühgeborner der Schöpfung,
Meine verlieren sich gern in dieser Entzückung; wie weit auch
Ich von deiner Endlichkeit Schranken (mir sind sie nicht Schranken!)
An den meinen schwindle. So sprachen die Seel', und der Engel.

Und stets kamen der Seligen mehr zu dem Felsen herunter. Nah umgaben sie dich, du ihr Erlöser, und Bruder! Freuten sich anderer Freuden, als diese Welt hat, und als sie Der zu wünschen vermag, der hier in den Nächten noch wandelt.

Abraham faltete hoch die Hände gen Himmel, und rufte:
Sohn Jehovah's! und, (singt mir es nach, ihr feyrenden Harfen
Meiner Kinder um mich, mit Wonnelauten,) und meiner!
Sohn! wie begann der Vater der Wesen dir zu belohnen
Deine That! Du kamest aus deinen Himmeln herunter,
Stiegest von deinem Thron, und starbst! In den Welten allen
Ist seit ihrer Erschaffung, und wird die Äonen der Zukunft
Keine That, wie deine, geschehen! Wir sehn des Versöhners
Gottesthat, wie vom Schimmer der Sonnenweg' umringt; sie
(Freut euch der Freuden des Seraphs, ihr Mitanbeter, ach seiner
Jubel!) sie sieht, wie umstrahlt von dem Glanze des Himmels, Eloa!

Endlich erhub aus seiner Entzückungen Meere sich Adam, Aus den Strömen des Lichts, in denen er sank. Die Gedanken Waren ihm zu tausenden schon durch die Seele geflogen, Schnell, wie die Schwünge des Blitzes, indem er dem Auge vorauseilt;
Und er schwebt zu dem Todeshügel herab von den Wolken,
Steht bey dem Kreuz, und strecket den Arm nach Jesus, des Todes
Sieger, aus: Ich schwöre bey dir, der ewig lebet!
Dass nun Tod nicht länger der Tod ist, und dass an dem Tage
Deiner großen Vollendung sie all' erwachen, die schlafen!

Jesus Christus Erhöhung begann mit seinem Erwachen

Von dem Tod' an dem Kreuze; sie stieg auf Stufen zum Throne,

Dort hinauf zu des Vaters Rechte, wo Preis und Ehre

Dem es belohnen sollte, der frey sich erniedriget hatte,

Ach von dort herab zu dem Staube der Schädelstäte.

Selber Eloa erhüb' umsonst mit der Harfe der Feyer

Sich in dem Psalme, der Psalm entströmte vergebens des Geistes

Innerstem, diesen Preis, die Gottesehren zu singen.

Lehre mich, Sionitin, nur einige Laute von jener
Großen Erhöhung, die bey den Hütten sterblicher Sünder,
Doch nun auch versöhnter begann, und immer sich weiter,
Auf stets höheren Stufen, erhub, o lehre von fern mich
Nachschaun ihm, der hinauf zu dem Throne den Lichtweg wandelt.

Liebend sah der Versöhner herab auf Adam, indem winkt
Er dem Cherub; der bringet die Seele. Sie spricht zu dem Führer:
Wer, o du strahlender Unbekannter, ist jener erhabne
Furchtbare Mann auf dem Felsenhügel? E. Blickest du, Seele,
Denn nicht auch auf die Schaaren um ihn, die leuchtender schimmern?

## XIII. G. v. 860 . . 883.

S. Ach ich kann nicht wenden von dem mein Auge, zu dem du Hin mich führest. Er ist in dieser Götterversammlung, Auf, und bete mit an! der oberste Gott! E. Und dein Richter! S. Weh mir! Jupiter! Jupiter! du, der herrscht im Olympus! Größter! herrlichster! O mein Führer! was blicket dein Auge Mir vor Entsetzen zu? Ist es Minos furchtbare Gottheit? Öffnet irgendwo hier der Erdkreis Thore des Abgrunds? Rauscht hier nah der Cocytus? und donnern über dem Strome Jupiters Eide? Zu grausamer Geist, noch immer verstummst du Meinen bebenden Fragen? Ach hat er den letzten geschworen, Als ich starb? und stürzet mich der in des Phlegeton Strudel?

Jetzo sprach zu dem todten der Mittler: Jupiter, Minos Sind nicht; aber es schreyet laut von dem schmachtenden Lande, Herrscher, zu mir das Volk! Er sprachs, und er nannte des todten Künftige Stäte dem Cherub. So stieg die Erhebung des Sohnes Einen leisen Tritt, wie große Thaten beginnen.

Jesus sprach zu den Zeugen: Eh zu dem Vater ich gehe, Weil' ich auf Tabor oft. Der ist der Ort der Versammlung. Und sie sahn ihn nicht mehr, und schwebten nach Tabor hinüber.

Wie er war niedergestürzt, so sinnlos lag an des Grabmahls Felsen Satan noch von des Auferstehenden Anblick. Gabriel hörete gegen sich her, wie im Wetter, er wandeln; Und nun sah er ihn auch, indem er, mit schwerer Arbeit, Sich aufrichtete. Stürze dich, sagt' ihm der Engel des Siegers,

#### XIII. G. v. 884 . . 907.

Endlich in deine Tiefen hinab! Was säumst du auf Erden?
Wenn du lernen könntest; so würdest du einmal lernen,
Dass der Kamps des endlichen mit dem Unendlichen Qual ist
Für den immer besiegten, und immer wieder empörten!
Aber du lernest es nie. So sleuch denn hinunter, und krümme
Dich in neuen Entwürsen herum zu der neuen Empörung.
Aber wisse. Doch lass mich die lauteren Donner der Rache
Nicht aussprechen, und sleuch. Er sloh, doch zögert' er wieder
In der Einöd', hielt sich an einen thürmenden Felsen,
Blickte von da mit starrendem Aug' hinaus in die Wüste.
Schrecken Gottes, ereilet ihn! ruste, da er im Orkan ihm
Nachkam, Gabriel. Satan entsank dem Felsen, und rauschte
Durch die Schöpfung hinab zu der Hölle. Doch eh' er hineintrat,
Weilet' er der belastenden Tage viel an der Pforte.

Schon zwo Mitternächte war nun die Versammlung der Priester In der Halle beysammen des Hohenpriesters gewesen.

Und sie begannen, des Schlafes beraubt, den werdenden Morgen Wieder zu sehn. Sie sassen verstummt, und dachten den Ausgang. Jener besiegelte Stein, der Römer Wache, der Todte!

Waren das bleibende Bild vor ihren zerrütteten Seelen.

Ungewissheit! du warfst sie mit jeder gewaltigen Unruh,

Welche du hast, mit deinen gethürmten Wogen, mit allen

Deinen Stürmen herum. Der dritte furchtbare Tag kam!

An dem Grabe des Herrn begann die römische Wache

## XIII. G. v. 908 . . 931.

Zu sich selber zu kommen, und einer sprach zu dem andern: Ach! wie geschah dir? Ich hörte die Erde beben, da stürzt' ich Schnell in den Staub. Der Genoss antwortet ihm: Also geschah es. Und ein anderer sprach, indem er auf den Gefährten Bang sich lehnte: Wie wars? Die Erde bebte mir, warf mich An den Felsen. Der andere sprach: Ich glaubte zu sterben, Da der Sturmwind wirbelt', und heult', und den Felsen zermalmte. Nein, er ist nicht zermalmt; doch liegt er nicht mehr vor dem Grabe. Jetzo rufte, geführt von einem der Wache, der Hauptmann: Lebt ihr, so nennet mir die Namen. Sie nannten die Namen. Cneus ging in das Grab, und sah es leer, und den Felsen Weg von dem Grabe gewälzt. Das that auch wundernd die Wache. Geht aus einander. Er sprachs; drauf nahm er einen, und sagt' ihm: Geh du voran zum Pallast des Priesters, und bringe mir Bothschaft, Ob bey ihm Versammlungen sind? Ich komme den Weg auch. Sage, wo gehest du hin? befragten den Bothen die andern. Nach der Priester Pallast. Er eilete weiter. Sie folgten.

Wie, von keinem andern geweckt, ein schneller Gedanke

Denen, die in der Nacht des melancholischen Grübelns,

Weit verloren, umirren, die Seel' auf Einmal erschüttert;

Unvermuthet kam, und mit athemlosem Entsetzen

So in die stumme Versammlung der Bothe. B. Am Grabe zu wachen,

Sandtet ihr uns; doch umsonst! Die Erde bebt', und der Fels sprang

Weg von dem Grabe, und leer ist es nun! Er riefs, und verließ sie.

## XIII. G. v. 932 . . 955.

Und sie taumelten auf von ihren Sitzen, und standen Starr, Denkmahle des Schreckens. Drey Römer folgten dem ersten, Eilten den offenen Saal hinein, und riefen zusammen: Seht ihr nun zu, weg stürzte der Fels! was ihr thut! und die Erde Hub sich empor! Das Grab, ein Sturmwind wirbelt' und heulte, Sahen wir leer! Erst fielen wir hin, wie Todte, ja leer sahn Gleich schnellherschmetternden Donnern Wir das Grab hernach. War den Priestern ihr Zeugniss! Da traf sie der letzt', und der stärkste. Denn ein fürchterliches Gelächter erhub, in des Schreckens Unsinn, Philo. So schweigt der Tod, so schwiegen die Priester, Und auch Philo wieder. Doch Kaiphas hatte sich endlich Wieder ermannt. Schnell lies er die Altesten rufen. Die kamen, Auch kamen noch andere Hüter. Eilten geflügelt herzu. Und sie traten herein. Wir sehns, ihr habt es vernommen! Dank, den Göttern Dank, wir leben! Warum erkühntet Ihr euch, Priester! den Sohn des Donnergottes zu tödten? Siehe, sein Grab ist leer. Kaum sind wir lebend entronnen! Aber der Hohepriester erhub sich, und sprach zu der Wache: Römer, gehet hinab zu den Meinen, und wärmt euch am Feuer. War auch euer Hauptmann bey euch? Er war's, und er stürzte Nieder mit uns, und sahe, wie wir, das geöffnete Grabmahl. Und er führte sie weg, und gebot den Seinen, mit Speise Diese Männer zu laben, und mit der Stärkung der Traube. Endlich leiteten ihn die Seinen zurück; und er setzte

# XIII. G. v. 956 . . 979.

Wankend sich nieder, und sprach: Ihr müsst die Römer erkaufen; Oder Juda empöret sich! Doch was ist mir das Leben Nun, da ich fast, o Saddok, an deiner Lehre verzweifle! Aber täuschte die Angst die erschrockenen nicht? Erdbeben Ist gewesen. Allein ob sie das Grab auch wohl leer sahn? Als er noch redete, kam der römische Hauptmann. Sie standen Schnell vor ihm auf, und traten zurück. H. Ihr kennt mich. Ich sah ihn Auch an dem Kreuz, und glaubte schon damals, ein Sohn der Götter Stürbe! Ihr wisset nun auch, was am Grabe geschah! Indem trat Philo's Engel, der fünfte Verderber am Thron des Richters, Ephod Obaddon herein. Von dem hohen treffenden Auge Strömet' er Rache, das Haar fiel ihm in Locken der Nacht gleich Auf die Schulter; sein Fuss stand, wie ein ruhender Fels, da. Und er blickt' auf Philo herab; doch liess er nicht rauschen Seiner Schrecken Stimme, nicht ihre Todestöne. Schwarze, blutende Stunde, du Todesstunde, beslügle Deiner Schritte letzten! Sey, Thal Benhinnon, gegrüßet, Sey mir gegrüßt, Benhinnon! Indem er diess in sich selber Sprach, enteilten ihm siebenfältige Schrecken; die stürzten All' auf Philo. Der ging, mit fürchterlichlachender Ruhe, Gegen Cneus, und fragte mit dumpfer langsamer Stimm' ihn: Offen das Grab? und ohne den Todten? C. Ohne den Todten! Ph. Römer! bezeugst du bey Jupiter dies? C. Bey Jupiter zeugt' ichs Nicht! bey Jehovah, den ich anbete, beschwür' ich es, wenn ich

## XIII. G. v. 980 . . 1003.

Mich's zu beschwören entschlöss', und dir, elender, nicht müßte
Eidlos gelten mein Wort! Da rufte mit Ungestüm Philo:
Ha! vernahmt ihrs? Er sah es offen, und ohne den Todten!
Und er schwur nicht! Du hast mehr als geschworen, o Römer!
Ruft es, und reißt dem Hauptmann sein Schwert von den Hüften, und stößt sichs Wüthend ins Eingeweide mit beyden Armen hinunter,
Schleudert es weit von sich weg, und taumelt nieder zu sterben!
Als er sich wälzt' in rauchendem Blute, riß er die Wund' auf,
Spritzete Blut gen Himmel: Ha Nazaräer! so ruft' er,
Starb! Und Cneus ergriff sein liegendes Schwert, und nahte
Sich dem todten, und ließ es auf ihn, wie es blutete, fallen.
Schrecken, euch, und ewige Nacht, und dir, o Verzweiflung,
Weih'ich dieß Schwert! Da wandt' er sich schnell, und verließ die Versammlung.

Auch entfloh die entrüstete Seele des todten ihr, musste'
Einem Wandelnden folgen, der sie durch Finsterniss führte.
Aber nun war der Engel des Todes im Thal Benhinnon;
Und da wandt' er auf Einmal sich um, da erblickt' ihn die Seele.
Wer vermag das furchtbare Schaun des richtenden Engels,
Wer zu beschreiben den Donnerton, mit welchem er rufte?
Ephod Obaddon, so heisst der siebenfältigen Rache
Namen, und mein Namen! Ich bin der Verderber Einer!
Bins, der die Erstgeburt an dem Strome schlug. Von Gehenna,
Blick' umher, du bist in Gehenna! bring' ich dich weiter
In die Tiefe der Tiefen hinab! Sie entschwebten dem Thale.

# DERMESSIAS.

VIERZEHNTER GESANG.

| • | • |       |   |
|---|---|-------|---|
| • |   | ·     |   |
|   |   |       |   |
|   |   |       |   |
|   | ÷ |       |   |
| • |   |       |   |
|   |   | •     |   |
|   |   |       |   |
|   |   |       |   |
|   | • |       |   |
|   |   |       |   |
|   |   |       |   |
|   | • |       |   |
|   |   |       |   |
|   |   |       |   |
| • | • | •     |   |
|   | • | • . • | • |
|   |   |       | • |
|   | · |       |   |
|   |   |       |   |

## XIV. G. v. 1 . . 19.

Immer noch in ihr Leiden versenkt, und schmachtend nach Troste War in der Hütt' an dem Tempel die jammervolle Versammlung; Wie an der glanzverbergenden Decke der näheren Zukunft Oft Schnellsterbende dicht schon wandeln, und dennoch weinen! Und die heiligen Weiber vermischten mit Öle der Würze Blume, zur Salbung des Herrn, und Thränen rannen darunter. Wie die weisen Begleiterinnen des Bräutigams wachsam Waren, und ämsig zu nähren der Lampen Flamme, damit sie Ihm entgegen kämen, so bald er erschiene; so wart ihr Auch, Nachfolgerinnen des Mittlers, bereit bey der Dämmrung Erstem Winke zu seyn, mit eilender Sorge beschäftigt. Doch sie erwarteten nicht der Morgendämmerung Ankunft: Nacht noch war es beynah, als sie die Jünger verließen. Die aus Magdala's Hütten, und Kleophas Weib, Maria, Und Johanna, mit ihr die Schwester der leidenden Mutter, Salome, dann die zu zärtliche Mutter der Zebedäiden Waren die Führerinnen. Ihr lieben, ihr seht ihn noch Einmal, Sprach bey dem Abschied die Mutter, ich aber seh' ihn nicht wieder. Gehet denn hin im Namen des Herrn. Sie schwiegen, und gingen.

Und der Morgen athmete kalt. Sie eileten, sprachen:
Aber wer wälzet den Stein von dem Grabe? Doch dieser Kummer
Hielt sie nicht auf. Wir thun, sprach Magdalena Maria,
Was wir können, und schützen, so lang das Salben vermögen,
Ihn vor der grauenvollen Verwesung. So sprach sie, und eilte.

Gabriel sass auf dem weggewälzeten Felsen, und sagte
Zu Eloa, und Abdiel, die nicht fern von ihm schwebten:
Ach kaum, dass ich vermag zu erscheinen, so beb' ich vor Freuden!
Seht ihr die Zeuginnen kommen? Ich will als Jüngling erscheinen;
Sonst ergriffe die armen Glücklichen, schreckte zu mächtig
Meiner Herrlichkeit Schrecken. Erscheinet ihr ihnen als Männer,
Wenn sie mehr der Unsterblichen Glanz zu ertragen vermögen.

Aber der Mittler schaut' aus seiner Verborgenheit Hüllen Auf die Engel herab, und auf die kommenden Menschen; Freuete sich der göttlichen Freuden, die Blut ihm erkaufte!

Magdala's Bewohnerin kam, sah offen das Grabmahl,
Weggewälzet den Fels, floh, riefs den andern entgegen,
Eilte zurück nach Jerusalem. Aber die kommenden liefsen
Sich nicht schrecken, und gingen heran. Da erblickten sie schleunig
Auf dem Felsen, der weggewälzt an der Öffnung des Grabs lag,
Einen Jüngling, der schimmerte. Seine Gestalt war dem Blitze
Gleich, dem Schnee das Gewand. Er sprach mit der Stimme der Wonne:
Fürchtet euch nicht! Ich weifs, dass ihr den Gekreuzigten suchet,
Jesus! Er ist nicht hier! Er ist von den Todten erstanden,

# XIV. G. v. 44 . . 67.

Wie er verkündiget hat. Kommt her, und sehet die Stäte, Wo der Göttliche ruhte. Da führet' er sie in das Grabmahl. Gehet eilend nun hin, und sagt's den Jüngern, und sagt es Kephas: Auferstanden sey er von den Todten. Und siehe, Jesus gehet hinab nach Galiläa. Da werdet Ihr ihn sehn. Nun eilt, und verkündets den Zwölfen. Sie blieben, Unentschlossen, und zitterten säumend. Im Strahlengewande Traten noch zween der Engel herein. Sie erschraken, und schlugen Nieder zur Erd' ihr Angesicht. Was suchet ihr, sprachen Diese Männer, unter den Todten, den Lebenden? Hier ist Jesus nicht. Erstanden ist er! Gedenkt, was er sagte, Als er in Galiläa noch war. In die Hände der Sünder Muss der Sohn des Menschen gegeben werden, gekreuzigt Muss er werden, erwachen den dritten Tag von dem Tode! Jetzo eileten sie mit Beben, und inniger Freude, Liefen, es nun den Jüngern des Herrn zu verkündigen. Petrus Und Johannes kamen indess mit Magdale wieder. Als sie Jerusalem jetzt verließen, sagte Johannes Zu den Gefährten: Der Weg an jenen Sträuchen hinunter Ist ein schnellerer Weg. Er führt', 'ihm folgten die andern. Wo einander am meisten die beyden Wege sich nahten, Sondert' ein Hügel sie nur. Von diesem Hügel geschieden, Gingen sich, ohn' einander zu sehn, die heiligen Weiber, Und die Jünger vorüber. So nahn oft Pilger nach Salem, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

#### XIV. G. v. 68 . . 91.

Deren Seelen sich gleich, und für einander gemacht sind, Sich in diesem Leben, und fehlen sich dennoch. In Salem Sehn sie sich erst, verwundernd, dass sie sich hier nicht gefunden. Kephas sprach zur Gefährtin, indem sie dem Führer mit Mühe, Und von ferne nur folgte: Genommen wäre der Leichnam? Von den Priestern? Allein die haben, sagt man, den Grabstein Ja versiegelt! So haben ihn denn Elende genommen, Ihm das Todtengewand zu rauben. Er sprachs, und Johannes War dem Grabe schon nah. Gelegt erblickt' er die Leinen; Aber er ging, voll unentschlossenes Kummers und Ehrfurcht, Nicht hinein. Nun kam auch athemlos Petrus, und eilte, So wie er kam, in das Grab. Er sahe das Tuch, so des Todten Haupt umwand, besonders gelegt, und nicht bey den Leinen, Fand es zusammengewickelt. Ihm folgte Johannes ins Grabmahl, Sah es, und überzeugte sich ganz von Magdale's Bothschaft. Aber davon, dass, nach der Propheten Gesicht, der Messias Aufstehn müsse, wußten sie nichts. Sie verließen das Grabmahl, Und Maria. Wofern, sprach Petrus im Gehn zu Johannes, Sich die Priester anders entschlossen, und der Besieglung Nicht gnug trauten, gewiss ihn zu haben; so nahmen die Wüther Ihm das Todtengewand, um seine Wunden noch Einmal, Heiss vom Durste der Rache, zu sehn. Sie gingen verstummt fort.

Magdale stand vor dem Grab', und blickt', und wischte die Thränen Schnell mit Heftigkeit weg, um zu sehen, sie blickt', und starrte

## XIV. G. v. 92 . . 115.

Angstlich hinunter ins Grab. Zwar waren Engel im Grabe, Und erschienen ihr; doch kaum sah sie die Engel. Denn Jesus Sahe sie nicht, nicht Jesus! So sucht, mit lechzender Zunge, Nur die Quelle das schreyende Reh; die Sonne, die aufgeht, Siehet es nicht, es fühlt nicht die wehenden Schatten des Waldes. Weib, was weinest du? sprachen zu ihr die Bothen der Wonne. M. Ach, sie haben genommen, den meine Seele liebet, Und ich weiß nicht, wohin sie ihn legten? So sprach sie, und wandte Sich von dem Grabe. Da siehet sie Jesus stehen, und weiss nicht, Dass es Jesus ist. J. Was weinest du, Weib? wen suchst du? Aber diess sprach er noch nicht mit der Stimme des ewigen Lebens! Sie antwortet dem Gärtner, sie meint, sie sehe den Gärtner: Hast du ihn weggenommen; wohin hast du ihn getragen? Ach in welche Finsterniss? dass ich eil', und ihn suche! Nahe, wie sie, der unaussprechlichsten Seligkeit, weint so Selbst ein Geliebter des Herrn, wenn seiner Sterblichkeit letztes, Aber stärkstes Gefühl die ganze Seel' ihm erschüttert. Ach er lieget, und ringt mit dem Tod', und dürstet nach Hülfe! Weint zu Christus, und kennt, so schreckt ihn der Prüfungen letzte! Kennt den Liebenden nicht, sieht nur den Richter der Welten! Aber zwo Thränen nur noch; und welche Wonn' ist die seine! Selber von dem, mit dem sie von Jesus redete, wendet, In der Traurigkeit ihrer Seele, Maria ihr Antlitz. Aber wie Harfen am Thron, wie Jubel der Uberwinder,

#### XIV. G. v. 116 . . 139.

Singen sie, ganz in Liebe zerflossen, das Lamm, das erwürgt ward,
Nicht wie der Überwinder Harfen, und Jubel am Throne,
Inniger, herzlicher, liebender scholl des Auferstandnen,
Jesus Stimme der weinenden, Jesus Stimme: Maria!
Und sie hört', und erkannte die Stimme des Herrn, und indem sie,
Kaum sich ihrer bewußt, in der Angst der Freude dahinsank,
Bebend, und bleich in den Staub hinsank zu den Füßen des Mittlers,
Strebte sie, was sie empfand, dem Erstandenen zuzurufen;
Aber sie stammelt', und athmete kaum, und blickte den Herrn an,
Weint', und stammelte nur mit leisem Staunen: Rabbuni!
Und sie hielt mit wankender Hand des Göttlichen Füße.
Liebend, und ganz Barmherzigkeit, sah sie der Herr an, und sagte:

Halt mich nicht also! Noch bleib' ich bey euch. Du siehst mich noch wieder!
Und noch hab' ich mich nicht zu meinem Vater erhoben!
Geh zu unseren Brüdern, und sage zu ihnen: Die Stunde
Meiner Heirlichkeit naht. Ich gehe zu meinem Vater,
Und zu eurem Vater, zu meinem Gott, und zu eurem!
Jesus verschwand, und sie ging mit der Bothschaft der Wonne belastet.

Salome naht sich mit ihren Begleiterinnen dem Thore.

Aber, der Maria verschwand, begegnet den andern
In der duftenden Kühle des werdenden röthlichen Tages,
Mit der Sonne, die kam, und Gottes Herrlichkeit strahlte.

Und er war es gleich Selbst! Sie erkannten ihn alle, der nun nicht
Unter den Todten mehr war. Seyd mir gegrüßet! so sagte

# XIV. G. v. 140 . . 163.

Jesus Christus. Sie sanken vor ihm mit Beben zur Erde,
Hielten ihm seine Füse. Seyd nicht erschrocken, und gehet,
Und verkündigt es meinen Brüdern. Nach Galiläa
Sollen sie gehn. Dort sehen sie mich. Er verschwand mit den Worten.
Und die Zeuginnen huben einander mit sprachloser Freud' auf,
Gingen eilend nach Salem, der Wonne Bothschaft zu bringen.

Petrus war vor ihnen zurück, und Johannes gekommen, Hatten über die ganze Versammlung traurige Wolken Ausgebreitet. Da kamen die Zeuginnen dessen, der lebte! Hört uns, ihr weint, o hört uns! Wir haben ihn lebend gesehen, Und auch Engel zuvor! Erst Einen Engel am Grabe; Und dann zween mit diesem darin; die sprachen, was sagten Sie, o Salome? denn ich war zu erschrocken, der Bothen Himmlische Stimme recht zu verstehn. Ihr wart zu erschrocken, Trat jetzt Thomas hervor, zu verstehn, was ihr hörtet? vielleicht auch Recht zu sehn, was ihr saht? Ach Jünger Jesus, erschreck du Uns mit deinen Zweifeln nicht mehr, wir sind ja, vor Freuden, Ohne dich, noch erschrocken genug. Der Lebende sagt' uns: Fürchtet euch nicht! und du, sein Jünger, schreckest uns wieder. Th. Ach ich wollte das nicht, ihr Geliebten. Doch lasst mich euch fragen, Und seyd ruhig, indem ich genau die Wahrheit erforsche. Einen Engel saht ihr zuerst? Wie war er gestaltet? W. Sieh, ein Jüngling! sein Antlitz dem Blitze, dem Schnee das Gewand gleich! Der war Gabriel! rief die Mutter des Lebenden. War denn,

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

# XIV. G. v. 164 . . 187.

Sprach drauf Thomas, die Sonne schon da? Du hast nicht vernommen, Salome, dass, von der Wache gefolgt, ein römischer Hauptmann, Auf Pilatus Befehl, erfleht von den wüthenden Priestern, Gestern des Todten Grab umringte. Die Rüstung der Römer Glänzet täuschend, indem darauf der Schimmer des Tags fällt. Aber euch täuschte ja schon der Schrecken genug, und ihr brauchtet Keines Glanzes in Fernen, um Engelgestalten zu sehen. W. Aber es war erst Dämmerung, Didymus, aber der Jüngling War kein Römer. Sein Antlitz, nicht seine Rüstung, er hatte Keine Rüstung, schimmerte! Was den Unsterblichen deckte, War ein weißes Gewand. Th. Wohlan, was sagt' er zu euch denn, Dieser Unsterbliche? W. Fürchtet euch nicht! so sagt' er, ich weiß es, Dass ihr Jesus von Nazaret sucht; der ist von den Todten Auferstanden, nicht hier! Kommt her, und sehet die Stäte, Wo er lag. So sprach er, und führt' uns hinein in das Grabmahl. Eilet nun, sprach er darauf, und sagt's den Jüngern, und sagt es Kephas: Auferstanden sey er von den Todten! Da rufte Petrus innig gerührt: Er nennte, vor aller Namen, Meinen Namen? ein Engel, des Sünders? Himmlische Tröstung Hättest du, Bothe des Herrn, warst du wahrhaftig erschienen, Mir dem leidenden zugerufen! Allein dass er mich nur, Und Maria nicht nannt', und nicht Johannes, das selber Stürzt mich in Zweifel. Didymus stand nachdenkend, und fragte Endlich wieder: Das war's, das der Engel sagte? W. Noch sprach er:

#### XIV. G. v. 188 . . 211.

Jesus geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet Ihr ihn sehn. Die übrigen Engel, erwiederte Thomas, Waren gestaltet, wie der? W. Sie waren noch himmlischer, riefen Zwo von ihnen; allein wir sahen Jesus auch selber! Th. Mit den Engeln? Die Engel, so sagten sie, waren verschwunden, Als wir am Thor ihn sahen, wie er uns begegnend daherkam, So gestaltet, wie sonst, und in seinen Gewanden. Doch hatt' er In der Geberde was Himmlisches. Bey der Erscheinung auf Tabor Sahn sie ihn also vielleicht. Seyd mir gegrüßet! so sagt'er. Und wir sanken vor ihm mit Beben nieder, und hielten Seine Füße. Seyd nicht erschrocken, und geht, und verkündets Meinen Brüdern. Nach Galiläa sollen sie gehen. Dort erschein' ich ihnen. Er sprachs, und verschwand mit den Worten. Ihn, ihn selber habt ihr gesehn? ihr alle? erwiedert Thomas, und bleibt mit grübelnder Stirn, und ernsterem Auge Stehn. Es war des Todten Gestalt, und Gewand; die Stimm' auch? Jetzo schwieg er; doch, immer mehr in dem Strome der Zweifel Fortgerissen, begann er wieder: Itzt seyd ihr zu lebhaft Durch das alles getäuscht, was ihr erzählet. Ich werde, Wenn ihr es erst zu tragen vermögt, der Zweifel Ursach, Welche mir anders zu denken gebeut, euch offen entdecken, Nichts verschweigen! Ihr glaubt, ihr Jünger Jesus, die Mährlein, Die sie erzählen, doch nicht? Er sprachs, und setzte sich wieder. Aber der stürzenden Freudenthräne der Zeuginnen folgte

## XIV. G. v. 212 . . 235.

Nun des Mitleids sanftzerrinnende Thräne. Sie schwiegen.

Müde vor Angst der Freude, voll Schweiss die Stirne, die Wange Bleich, mit bebenden Lippen, mit starrer lechzender Zunge, Trat Maria Magdale unter die weinenden, strebte Ihre Hände gen Himmel zu heben, sie sanken ihr nieder; Und sie faltet sie fest. Er ist erstanden! erstanden! Also ruft sie mit einer Stimme des freudigen Schreckens, Die nicht Harfen der Seraphim, nicht ihr Gesang ausdrückte. Dunkel wird es um sie. Sie sucht nach Stützen. Johannes Hält sie, sie lehnt sich an ihn. Als er zu reden vermochte, Sprach Lebbäus: So hast auch du die Engel gesehen? Sanfter schlug ihr Herz. Sie sprach mit himmlischem Lächeln: Ach nicht Engel nur, Ihn! Da erhoben alle die Augen Still gen Himmel; nur Didymus nicht. Er nahte sich, sagte Kalt, mit trübem Ernste: Wer so sich täuscht, dass sein Auge Engel erblickt, der kann auch wähnen, ihn selber zu sehen. M. Didymus ach! was haben wir dir, was hat dir, Geliebter, Jesus Christus gethan? antwortete Magdale ruhig. Diess mein Auge sah ihn! am Fusse des Auferstandnen Weinete diess mein Auge! Jakobus blickte mit Ehrfurcht, Und mit Staunen auf sie: Hatt' er die Klarheit der Himmel? Waren Strahlen sein Kleid? M. Er war ein Mensch, doch erblickt' ich Gnaden in seinem Antlitz, die ich noch niemals gesehen, Selbst nicht an ihm. Jetzt naht auch Simon Petrus. Unzählbar

### XIV. G. v. 236 . . 259.

Waren die Zweifel, die ihn betäubten; ihr Ungestüm ließ ihn
Endlich reden. Er fragt', und bebte die Antwort zu hören.

Hast du auch seine Stimme gehört? M. Ja, Simon Johanna!

Seine Stimme, des Auferstandnen, des Göttlichen Stimme!

P. Ach! was sagt' er zu dir? M. Ich empfind'es, nein, ich vermag nicht

Auszusprechen, wie voll von Gnade die Stimme des Herrn war.

Jener glich sie, mit der in seinem Blut er zu Gott rief:

Vater! sie wissen es nicht, was sie thun. Erbarme dich ihrer!

Ach noch sanfter, noch liebevoller sprach er: Maria!

Ich erkannt' ihn. Mir war's, ich wär' in dem Himmel! Rabbuni!

Stammelt' ich; hielt mit wankender Hand des Göttlichen Füße.

Liebend, und ganz Barmherzigkeit, sah mich der Herr an, und sagte:

Halt mich nicht also. Noch bleib' ich bey euch. Du siehst mich noch wieder!
Und noch hab' ich mich nicht zu meinem Vater erhoben!
Geh zu unseren Brüdern, und sage zu ihnen: Die Stunde
Meiner Herrlichkeit naht. Ich gehe zu meinem Vater,
Und zu eurem Vater, zu meinem Gott, und zu eurem!

Christus Mutter hatte bisher mit sinkendem Haupte Niedergesehn. Sie erhub ihr helleres Aug', und blickte Sanft auf Magdale, stand dann mühsam auf, und hielt sich, Und sie leiteten sie. Sie ging zu Magdale, reicht' ihr Ihre Hand, und hielt die Hand der Geliebten, und sah sie Wieder mit innigem Blick an, und sagte mit leisem Laute: Du hast Christus gesehn, und seine Stimme gehöret?

Klorst. W. V. B. Mrss. III. B.

#### XIV. G. v. 260 . . 283.

Meinen Sohn? Doch darf ich, hier sah sie mit himmlischer Demuth Forschend sich um, o darf ich noch Sohn ihn nennen? Geliebte, Euer Auge sagt mirs, ich darf ihn so nennen! Du sagtest, Dass mein Sohn ein Mensch war! O Magdale, hatt' er auch Mahle Seiner Wunden? Sie wandte sich weg, und weinte, doch hielt sie Noch die Hand der Geliebten. O Mutter des größten der Söhne, Weine nicht. Er ist von dem Tod' erstanden. Ich weiss nicht, Ob ich Mahle der Wunden sah. Von Freuden erschüttert, Sah ich beynah nur allein sein Antlitz, und himmlische Gnaden In des Göttlichen Antlitz, und unaussprechliche Gnaden! Siehe, so stand er umgeben vom Duft, und dem Schimmer der Dämmrung. Christus Mutter weinte nicht mehr. Sie fasst die Geliebte Jetzo bey beyden Händen, und sieht gen Himmel. Sie liess ihr Nun die Hände sinken, und trat tiefdenkend zurück, sah Mit Bewundrung sie an, und sagte: Begnadigte, Christus Hast du erstanden gesehn, und seine Stimme gehöret?

Und die zuerst mit ihr gingen, die früheren Zeuginnen traten
Freudig um Magdale her, und erzählten ihr, welcher Erscheinung
Sie erst Engel, und dann der Herr gewürdiget hätte.
Aber Didymus kam: Sahst du auch Engel, Maria
Magdale? M. Kaum erblickt' ich die Engel. Mein Auge war finster
Von Betrübniss. Ich wandte mich schnell. Denn eines dem Gärtner
Ähnlichen wurd' ich gewahr. Ich erkannt' ihn sogleich nicht; erkannt' ihn
Erst, als er bey dem Namen, mit seiner Stimme, mich nannte.

### XIV. G. v. 284 . . 307.

Th. Also sahest du kaum, die du doch Unsterbliche nennest?

Ihn erkanntest du auch nicht gleich, und hieltest zuerst ihn

Für den Gärtner? Die andern erzählen, er sey bekleidet

Wie vordem gewesen. So war des Gärtners Gewand denn,

Wie das seine sonst war? Wie viel der Unsterblichen warens,

Magdale, die du sahst? M. Zween sah ich. Th. Die andern erblickten

Einen erst, dann noch zween. Er sprach's, und wandte sein Antlitz.

Magdalena erhub ihr hohes Auge gen Himmel:

Wenn er euch nur nicht irret, o du des Lebenden Mutter,

Und ihr Jünger des Herrn! Lafs meiner Seligkeit jetzt mich,

Thomas. Ich will dir hernach antworten. Da nahm sie die Mutter

Jesus, und führte sie weg, mehr Wonnegespräche zu halten.

Kephas, dem Zweifel sein Herz zerrissen, und dem es noch immer Scholl, und zu Thränen ihn zwang: Den Jüngern sagt es, und sagt es Petrus! ihm wurde Salem zu eng; er ließ die Versammlung, Eilet' hinaus. Bald wählt' er, um sich in trauriges Grübeln Ganz zu vertiefen, die fernste der Wüsten, dann Galiläa, Dann das Grab. Er hatte den Weg zu der Wüste genommen, Aber er kam auf den Weg zurück, so zum Grab' ihn führte. Und er stand, von der Stille der sanfterwachenden Erde, Und der frühen Erfrischung des werdenden Schimmers umgeben, An dem Hange des Todtenhügels. Er blickt' in das offne Leere Grab hinunter; und diese Kummer empörten Seine Seele: Zu schreckliche That! Sie hätten ihn also

### XIV. G. v. 308 . . 331.

Weggenommen, damit sie ihn hier bey den Schädeln begrüben? Bey der Versluchten Gebein? Du schwarze Rache, der tiefsten Untersten Hölle Rache, dir wär's gelungen? und Joseph Hätte vergebens den Heiden erfleht? Wir hätten vergebens Unter die Thränen unseres Jammers einige Zähren Trüber Freude gemischt? Denn ach wie kann ich es glauben: Auferstanden sey er! erschienen so gar! das glauben? Bängster unter den Schmerzen, du hast die blutenden Seelen Überströmt, sie dahin in deinen Fluten gerissen, Und sie haben, getäuscht von der Angst, ihn erstanden gesehen! Auferstanden! erschienen! und ich wär dieser Wonne Nicht erlegen? noch nicht, ach unter dieser Entzückung, Diesem Gefühl des ewigen Lebens, noch nicht versunken? Kreuz des Todten, (er hub sein trübes Auge zum Kreuz auf) Kreuz des Todten! du zeugest zu laut, und Himmel und Erde Haben dein furchtbares Zeugniss gehört! Gestorben, gestorben, Ja gestorben ist er! Da ging ein Schwert durch die Seele Seiner Mutter! ein tödtender Schwert durch seine Seele! Wiedersehen? Ach das werd' ich einst wahrhaftig, ich werd' ihn Wiedersehen; allein an dem Throne des Ewigen! hier nicht. Warum zittertest du, geängstete Seele, vor dieser Deiner einzigen Ruhe zurück? Ja, zittre vor ihr nur, Meine Seele, zurück! Zwar bist du erhört, und der Richter Hat die Reue, mit der du büsstest, erbarmend gesehen;

## XIV. G. v. 332 . . 555.

Aber du darfst dich nicht freun! Noch stehet der furchtbare Zeuge Seines Todes, das Kreuz! Noch liegen die Berg', und die Felsen, Noch die Gräber, wie sie der Allmacht Rechte zermalmte! Nein, du darfst dich nicht freun! So dacht', und stammelt', und rief er, Starrete wieder ins offene Grab. Nicht fern von dem Grabe Sah er Magdale, die auf den Knien lag, weinend gen Himmel, Und mit der Rechte sich stützt' in den Staub. Maria, Maria Magdale! rief der erschütterte Jünger. Endlich erkennt sie Seine Stimm', und kommt. P. Glückselige! glaubst du noch immer, Dass du ihn erstanden gesehn? M. Mit der Linken, o Simon, Hieltich, du sahst es, ein sprossendes Reis, bey welchem sein Fuss stand! Meine Rechte ruht' in dem Staube, worin sein Fuss stand! P. Heb', o Maria, dein Aug' auf, schau zu dem Kreuze, da starb er! M. Und erstanden ist er, erstanden, Simon, vom Tode! P. Beym lebendigen Gott beschwör' ich dich: Hat ihn dein Auge, Diess dein Auge, Maria, gesehn, das vor dir mich stehn sieht? M. Ob ihn mein Auge sah? O bey dess Wahrhaftigkeit, Kephas, Welcher ewig ist, hat die Herrlichkeit des Versöhners Diess mein Auge gesehn! die Stimme des Sohnes Gottes Hat vernommen mein Ohr! und die Wonne der Himmel empfand ich! Sprachlos blieb sie stehn, auch Petrus. Er redete wieder. Wende dich weg, o zu glückselige, lass mich in Stillem Meine Traurigkeit weinen. O hätt' ein freudig Gesicht mich, Wie es dich täuschte, getäuscht, und meine Seele besänftigt! KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Ach, ich glaube dir nicht! M. So glaube denn auch nicht, du habest Ihn auf dem Meere wandeln gesehn! auf des Tabor Gebirge Von des Vaters Herrlichkeit ihn umleuchtet gesehen!

Sie verließen einander. Ach könnt' ich ihr glauben! so dacht' er Bey sich selber, indem sie von ihm zu dem Grabe zurückging. Zu glückselige! Ja, sie glaubt es aus ganzer Seele. Wie voll Zuversicht ist sie, und Wonne! wie breitet Ruh' und Hoheit über sie aus die feste Gewissheit! Grab und Verwesung erschüttern sie nicht! Sie lächelt dem Sturme, Der in der nächtlichen Tiefe der Todesthale daherrauscht! Aber warum glaub' ich ihr nicht? Kann der nicht erwachen, Der auf dem Meere ging, und mich hielt auf der wüthenden Woge? Ja, du Todter Gottes, vergieb, vergieb es dem Trauren, Meiner Seele Jammer, wofern du lebst! Ach du hieltst mich, Als ich vor der kommenden Woge zweifelnd dahinsank; Rett' auch jetzt mich! Ich bin, das weisst du, bänger als damals, Und du hilfst mir nicht, Herr, und reichest mir nicht, der noch mehr sinkt, Deine göttliche Rechte! Bey deiner erbarmenden Liebe, Bey dem Blick voll Gnade, voll Gnade, womit du mich ansahst, Als nun meiner Verleugnung zu schwere Last auf mich stürzte! Ach bey der Barmherzigkeit, fleh' ich dich an: O erbarm dich Meiner Angst! und erschein' auch mir, wofern du erscheinest. Nein, ich bitte zu viel. Geht, sagts den Jüngern, und Petrus! Sprach der Engel. War dieses nicht schon unaussprechliche Gnade?

## XIV. G. v. 380 . . 403.

Herr, ach solltest du mir, der dich verleugnet', erscheinen?
Mir? und bist nicht Lebbäus, und nicht Jakobus erschienen,
Nicht Johannes, nicht ihr, der liebendsten unter den Müttern!
Aber auch Magdale hat gesündigt! Wenn hat sie gesündigt?
Eh sie ihn kannte! Und hab' ich geliebt, wie Magdale liebte?

Also dacht' er, und stieg mit schwerem Schritte den Hügel Langsam hinauf, und sank auf seine Kniee zu beten, Schauete nieder, und flehte zu Gott. Da er aufsah, erblickt' er Christus unter dem Kreuz! Wer fasst das Erstaunen, die Wonne Seiner Seele, da er vor sich den Lebenden stehn sah! Und ihm reichte mit göttlicher Huld der Sündeversöhner Seine Rechte. Doch Petrus vermag nicht aufzustehen, Strebt, und sucht mit der anderen Hand den Arm des Erstandnen, Fest sich daran zu halten; allein sie sank in den Staub ihm. Nun erhub er sich wieder, umschlang mit beyden Armen Jesus Rechte, bebte daran, und drückte sie innig An sein Herz, und senkte die Stirn auf den Arm des Erstandnen. Erde, so daucht' es ihm, wollten um ihn, und Himmel vergehen! Endlich schaut' er hinauf in des Göttlichen Antlitz, begann nun Mit der stammelnden Stimme der ersten Freude zu rufen: Herr, Herr, Gott! barmherzig und gnädig! und blickt' und schaute Auf den Lebenden. Herr, Herr, Gott! barmherzig und gnädig! Ruft'er noch Einmal, und bebte nicht mehr, und empfand des Versöhners Uberschwenglichtröstenden, unaussprechlichen Anblick.

### XIV. G. v. 404 . . 427.

Seine Hüter Ithuriel, und Orion umschwebten
Golgatha; und Ithuriel hielt sich nicht mehr: Ach Orion,
Welche Stunde meiner Unsterblichkeit! Jubel der Wonne
Werden oft sie uns wiederhohlen, sie feyrend besingen!
Auferstanden erscheinet der Herr dem geretteten Sünder,
Christus Kepha! du fühlst, was ich empfinde, Geliebter,
Unserem Jünger! O komm, und freu dich in meiner Umarmung
Deiner, und meiner Wonne! Gesündiget haben ist furchtbar,
Voll von Entsetzen, Ithuriel; und, an dem Sündeversöhner,
Und, zu der Zeit der Versöhnung, und, als ein begnadigter Jünger!
Können wir uns kaum denken: allein die erweinte Vergebung
So erlangen! O Seraph, wie selig sind die Versöhnten!

Mit den Worten des Engels verließ der Erstandne den Hügel.

Petrus sah, und betet' ihm nach mit gefalteten Händen,

Bis in dem Schatten des überhangenden Grabes sein Auge

Schnell ihn verlor. Und Petrus erhub die verbreiteten Arme

Freudig gen Himmel: O Dank, Dank dir, Sohn Gottes, Erstandner,

Inniger ewiger Dank, der meine Seele gelabt hat

Mit mehr Tröstung, als sie, in ihrem Durste nach Ruhe,

Sich zu denken, zu wünschen vermochte. So wollst in dem Tod' einst

Du mich trösten! Wer bin ich? ach meine furchtbare Sünde

Büßset' ich zwar, die Verleugnung deiner, aber wer bin ich,

Daßs du mit diesen Gnaden dich mein, Sohn Gottes, erbarmt hast?

Jesus Christus Herrlichkeit hat mein Auge gesehen!

### XIV. G. v. 428 . . 451.

Ihn in das Leben erwacht, so hat mein Aug' ihn gesehen! Fleus auf ewig, mein Dank, aus meiner innersten Seele, Heiser herzlicher Dank! Die Gnaden alle der Himmel, Ja die ganze Fülle der Wonne, die selige Fülle Aller deiner Erbarmungen hoff ich nun! Das Geheimniss Deines Todes wirst du mir, Sohn des Vaters, enthüllen. Nicht das Heer ohne Zahl, die Schaaren, die Mächt', und die Thronen, Nicht Erzengel können von dem, dess Antlitz sie schauen, Mehr empfahn, wie ich nun von ihm hoffe! Ich sahe lebend, Der des Ewigen Sohn ist, und der an dem Kreuze des Todes Starb, ihn lebend! Gedanke voll tiefer Ruhe, du Reichthum Aller Erbarmung, mir wird auch dein Geheimniss enthüllen, Der auf ewig nun lebt! Ich hab' ihn lebend gesehen, Jesus Christus! O sagts an dem ewigen Throne, verkündets Allen Himmeln: Er lebt! singts laut in Jubelgesangen, Söhne des Lichts! Er schwieg, und schauete lange gen Himmel; Stand mit Schnelligkeit auf. Auch ihr sollt schöpfen, o Brüder, Aus der Quelle des Trostes, auch eure blutenden Wunden Sollen heilen. Er denket es, eilt. Schon hatt' er die Mauren Salems erreicht; schon naht' er sich seiner Brüder Versammlung, Die voll Erwartungen war, und Zweifel, und Freud', und Erstaunen. Und er trat mit gefalteten Händen in die Versammlung:

Lob, und Preis, und Ehre sey, Anbetung, und Dank sey Gottes Sohne, der uns mit einer Liebe geliebt hat, Die uns Jubelgesang in dem Leben wird seyn, und im Tode!

Ihm, der den wunderbaren Tod ist gestorben, erstanden

Ist, und erschienen! Auch mir ist der Herr erschienen! Am Kreuze

Stand er! Da sah ihn mein Auge, da sah ich des Göttlichen Antlitz!

Und sie nahen sich ihm, bewundern ihn, preisen ihn selig, Und erstaunen über den Herrn, der vom Tode des Kreuzes Auferstand! und ein tiefanbetendes Schweigen fesselt Aller Zungen. Endlich umgeben sie näher den neuen Seligen Zeugen des Auferstandnen, umarmen voll Wonn' ihn, Drücken ihn an ihr Herz, und weinen. Des Lebenden Mutter Hielt bey der Rechten ihn, und Magdala bey der Linken. Siehe, nun hast du ihn auch, o Simon Johanna, gesehen! Magdale sprachs. Dann sagte mit himmlischem Lächeln die Mutter: Gottes Sohn, und meinen! Lebbaus stammelte, wandte Sich zu Maria: Vor Trauren nicht mehr, vor Entzückung, o Mutter, Glaub' ich es kaum. Du Blutender, ach du Wundenvoller, Bist erstanden! Er sank an die Brust Johannes, der drückt' ihn Innig ans Herz, und sagt' ihm leise: Er ist erstanden! Liefs ihn, und ging zu Maria: O du des Göttlichen Mutter, Freue dich wieder! Nun geht durch deine Seele kein Schwert mehr, Deine blutende Seele nicht mehr! Mit den Freuden der Himmel Freu' ich mich, Sohn. Ach auferstanden ist Jesus Christus! Auferstanden! Auch mir wird Jesus Christus erscheinen. Das verhiess mir dein Blick, mit dem du vom Kreuze mich ansahst.

# XIV. G. v. 476 . . 499.

Bartholomäus ergriff die Hand des Jüngers, des Zeugen,
Sagte mit sanfter Wehmuth: O Simon, mein grauendes Haupt wird
Eher nicht in die Grube sich neigen, als auch mein Auge
Unseren göttlichen Meister vom Tod' erstanden gesehn hat.
Kephas hielt ihm die Hand, und sah ihn mit glaubendem Muth an:
Ja, du theurer, er wird sich unser aller erbarmen.

Wie am heiteren Himmel sich eine Wolk' heraufzieht,
Einsam, und trüb', und ernst, so nahte sich Didymus Kepha.
Th. Selber Simon! Ja wenn es möglich wäre, so glaubt' ich
Dir, o Simon! Er wandte mit innigem Grame sein Antlitz.
P. Wende dich, Thomas, und danke mit uns! Der Herr ist erstanden!
Ja Anbetung, und Ehr', und Preis, und Jubel, und Dank sey
Ihm, der wunderbar starb, von dem Tode wunderbar aufstand,
Und erscheinet! Er wird sich unser aller erbarmen!

Mit den Worten entsinkt die Mutter Christus des Zeugen Bebendem Arme. Sie liegt auf ihren Knieen, und breitet Freudig die Arme gen Himmel, und ruft mit der Stimme der Wonne:

Meine Seel' erhebet den Herrn! Mein Innerstes freut sich Gottes meines Erlösers! Du hast die Thränen der Mutter, Deiner traurenden Magd von deinem Kreuze gesehen! Hast sie all' erbarmend gezählt! Die Enkel der Enkel Werden mich selig preisen! Wie wunderbar ist er, wie groß ist Alle sein Thun, der mächtiger, als der Tod ist! Ach heilig Ist sein Namen, heilig! und ewig ist er Erbarmer!

Allmacht ist sein Arm! Er stürzt blutdürstende Stolze!

Mächtige stößt er vom Thron, und erhebt die niedrige Demuth.

Die nach Heile dürsten, erquickt er; die selbst sich genug sind,

Läßt er leer! Ach ewig ist Er Barmherzigkeit! tröstet

Die ihn lieben! Abraham hat er, und Abrahams Kindern

Dieß geschworen. Er hält den theuren Eid der Erbarmung!

Ja Anbetung, und Ehr', und Preis, und Jubel, und Dank sey

Jesus Christus, der lebt, der mächtiger, als der Tod ist!

Didymus war auf den Söller gegangen. Die anderen folgten, Durch die Schöne des Tags, und das lebende Wehen der Lüfte, Sich zu erquicken, und durch der gotterfülleten Schöpfung Anblick dess sich zu freun, der so sie begnadiget hatte. Und sie kamen zu Thomas, und weckten ihn aus der Betäubung Seines Tiefsinns. Er bebte vor ihnen zurück, da er aufsah, Und die ganze Versammlung um sich auf Einmal erblickte. Und er eilet hinunter zu steigen. O flieh, du Geliebter, Flieh uns nicht, rief Petrus, der Herr wird auch dein sich erbarmen! Auch ich zweifelte, Thomas, wie hat er mein sich erbarmet! Doch wer wandelt dort in der Ferne? Trügt mich mein Blick nicht, Siehe, so ist es Matthias, und Kleophas. Theure, Geliebte, Wärt ihr noch hier; ach unaussprechlich, wie unsere Seele, Würd' auch eure Seele sich freun! Die mächtigen Freuden, Ja sie warten euer, die Freuden des ewigen Lebens. Aber wer kommt zu ihnen aus jenem Schatten herüber?

### XIV. G. v. 524 . . 547.

Nein, ich kenn' ihn nicht. Voll Hoheit scheint mir das Ansehn Dieses Fremdlings. Kennst du ihn, Thomas? Sie grüßen mit Ehrfurcht Ihren Gefährten, er spricht schon mit ihnen. Th. Ich kenn' ihn nicht, Simon. Aber niemals hab' ich so viele Hoheit, und Einfalt Nicht vereinet gesehn. Und Petrus erwiederte: Möcht' ihn Bald sein Weg nach Jerusalem führen. Sie kehrten zugleich um. Denn sie gehen doch nur, um ihre Seele zu lindern. Sehet, der Weg, so sich krümmet, bringt sie uns näher; doch werden Jene Palmen sie bald vor unserem Auge verbergen. Sehet ihr ihren Begleiter, mit welchem Ernst', und mit welcher Würd' und Hoheit, die sanftere Menschlichkeit mildert, er anhört, Was sie ihm traurig erzählen? Vielleicht die Geschichte vom Tode Dessen, den sie am Kreuze, noch nicht erstanden gesehen. Ist er einer der Engel, die ihr bey dem Grabe gesehn habt? Wie ihr euch täuscht! rief Thomas. Er ist ein Mensch! doch sein Ansehn Ist erhabner, als anderer Menschen. P. Du kennest der Freude Süsse Vermuthungen nicht, o Thomas. Ich hab' es empfunden, Was du fühlst! Was erwartet' ich minder, als Jesus zu sehen, Noch in jener Angst, als ich zu dem Kreuze mein Auge Müd' erhub, und auf Einmal vor mir den Lebenden stehn sah! Sieh, o Thomas, mich täuschte nicht Freude. Th. So täuschte dein Schmerz dich! Rief der zweifelnde feurig. P. Der Herr wird dein sich erbarmen! Sagte mit Ruh der begnadete Zeuge des Auferstandnen. Th. Gott, ja Gott wird mein sich erbarmen! Allein der Messias,

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Ach der göttliche Mann hat gelitten, was alle Propheten

Einst auch litten, und ist gestorben! Er weint', und verstummte.

P. Weine nicht, Jünger des Herrn! Er ist wahrhaftig erstanden!

Aber ihn tröstete Petrus umsonst; er weint' und verstummte.

Kleophas hatt' indess, und Matthias mit dem Gesährten Schon die Schatten der Palmen erreicht. Da die beyden aus Salems Mauren gingen, und noch bey ihnen nicht ihr Gefährt war, Sprachen sie unter einander: K. Wie kann ich irren, Matthias, O du kennst ja die Wuth, die heisse Rache der Priester, Wie sie ergrimmten, als sie es nun nicht zu wehren vermochten, Dass ihn Joseph begrübe. Sie haben Cneus gewonnen, Haben den Todten geraubt! und wollen ihn doch auf dem Hügel Bey der Verfluchten Gebein begraben! Vielleicht, o du bester! Heiligster! deckt schon Golgatha deinen starrenden Leichnam! M. Aber die Engel am Grab', o Kleophas? Hat sie denn alle Trübes Trauren getäuscht? und kann denn Traurigkeit wirken, Dass wir Himmlische sehn? Warum nicht bange Gestalten? Nacht? gerichtete Todte vielmehr? Ischariots Seele? Kleophas bebte zurück, darauf antwortet' er: Löse Mir nur Einen Zweifel, Geliebter: Warum erscheinet Unser Meister nicht selbst? Wie kenn' ich Engel? Wie weiss ich, Kennt' ich sie auch, ob sie der Ewige sendet? Ach theurer! Würd' er uns nicht erscheinen; wär' er von den Todten erstanden? Ihn, ihn kennen wir! M. Aber, o Kleophas, glaubte Maria

# XIV. G. v. 572 . . 595.

Gabriel nicht? und kannte sie denn die Engel? und können Gottes höhere Geister was anderes sagen, als Wahrheit? Und verdienen wir denn, dass er uns erscheine? Wir wären, Wie die Zwölfe, geflohn, da laut von den stürmenden Schaaren, Ihrem Grimm, und Drohn, und Geschrey Gethsemane schallte! Ferne nur, ferne nahten wir uns, da sein Todesurtheil Schrecklich vom Richtstuhl scholl, ach fern des Sterbenden Kreuze! Kleophas sprach: Ich bewein' es mit dir! Doch können wir jemals, Dass er uns erscheine, verdienen? Ist er erstanden; Und erscheinet er: ach so erscheint er allein aus Erbarmung, Weil ihn unseres Elends jammert, und weil er zählet Unsere Thränen, wie er auf unserem Haupte die Haare Alle gezählt hat! M. O Kleophas! und du zweifelst? K. Du zweifelst Also nicht, Matthias? M. Du weisst, dass ich immer alles, Was ich dacht' und empfand, dir ganz, o Kleophas, sagte. Wenn ich mit stiller Betrachtung es überdenke; so glaub' ich! Aber wenn mich die Angst der Hoffnung, und Furcht, und Erwartung, Wenn die Freud' ihn wieder zu sehn, das ist Freude des Himmels! Ungestüm mich ergreifen, und meine Seele durchbeben, Wenn sie der Stimme der Wahrheit mich betäuben; so zweifl' ich! Kleophas blickt' ihn zärtlicher an, und sagte: Du lieber! Aber wenn wir wirklich ihn sähn, so würde des Himmels Freude, Freude der Erde nicht! des ewigen Lebens Wonne würde, kaum find' ich Worte! wenn wir ihn sähen,

## XIV. G. v. 596 . . 619.

O das würd' uns noch mehr, noch mächtiger überzeugen,
Als der stillen Betrachtung Licht, das die Seele mit Wahrheit
Überströmt! Matthias erwiederte: Möcht' er erscheinen!
Unsre blutende Seele durch seine Gegenwart heilen!
Kleophas sprach: Wir wünschten zu viel, du Geliebter! Der Freuden
Unaussprechlichste, höchste, wer kann sie, wünscht er sie, hoffen?
Freude, wie die, ist nicht für dieses Leben, Geliebter!

Und sie waren durch eines herüberhangenden Hügels Schatten gegangen. Des Weges gewendete Krümmungen zeigten Seitwärts jetzo den schattenden Hang. Dort sahen sie langsam Einen Wanderer kommen. Erhabnes männliches Ansehns War der Fremdling, und schien in ernstes Denken verloren.

K. Lass uns langsamer gehn, Matthias. Vielleicht, dass der Fremdling Unser Gefährt wird, und uns das traurende Herz mit Gesprächen Seiner Weisheit erquickt. Denn weise scheint er, und edel.

M. Was, o Kleophas, hilft uns seine Weisheit, wosern er Nicht von Jesus mit uns sich unterredet? Indem kommt Ihnen der Wanderer nah, und grüßt sie mit Liebe. Mit Ehrfurcht Grüßen sie ihn. W. Wo gehet ihr hin? K. Nach Emaus. W. Darf ich Euer Gefährt seyn? Ich gehe durch Emaus. K. Sey, o du theurer! Sey, wir bitten dich, unser Gefährt. W. Was spracht ihr so feurig Unter einander? Ich sahs, ganz hingen an diesen Gesprächen Eure Seelen, und waren voll Traurigkeit. Kleophas sagte: Ach was konnten wir sprechen? Bist du es allein, der nicht wisse,

#### XIV. G. v. 620 . . 643.

Was in Jerusalem diese Zeit des Traurens geschehn ist? W. Was geschah denn? K. O Fremdling! du kennest also, du kennest Jesus von Nazaret nicht? den Propheten Gottes? der mächtig Vor dem Herrn, und dem Volke, durch Wunder, und himmlische Weisheit, Der ein göttlicher Mann war! Allein ach unsere Herrscher Haben, entflammt von dem Grimme, der Wuth der untersten Hölle, Ihn gegriffen, und ihn dem Heiden Pilatus zum Tode Übergeben! Der hat sein Todesurtheil gesprochen! Hat, o dürft' ich die Art des furchtbaren Todes nicht nennen, Ihn gekreuziget! Fodere nicht, dass ich wieder die Wunden Meiner Seel' aufreisse, dir seinen Tod zu beschreiben, Wie er schwebt' an dem Kreuze! und wie der Hügel sein Blut trank! Wie er bleich und erstarrt um Hülf', um Hülfe! zu Gott rief! Ach, wir hofften auf ihn, und hielten ihn für den Messias! Israel, hofften wir, sollt' er erlösen! Und über das alles Brach der dritte der Tage schon an, seit dieses geschehn ist. Und Matthias begann: Auch haben die Weiber der Unsern Uns erschreckt. Heut gingen sie in der Frühe zum Grabe; Seinen Leichnam fanden sie nicht. Sie kamen mit Zittern, Hatten Gesicht der Engel gesehn, die sagten, er lebe! Ach wir vermochten nicht uns zu freuen! Einige gingen Auch zu dem Grab', und fanden es offen, und ohne den Todten!

Jetzo kamen sie unter umschattende Palmen. Der Wandrer Sah sie mit der Erhabenheit an, die Größe der Seele, Und nicht Stolz ist, und sprach mit der mächtigen Stimme der Wahrheit:

Ihr Unweisen! und langsamen harten Herzen zu glauben, Dem zu glauben, was euch die Propheten verkündiget haben! Mußte nicht dieß der Messias leiden? und, nach der Vollendung Seiner Leiden, erst dann zu seiner Herrlichkeit eingehn?

Mit Erstaunen sahn sie sich an; mit bebender Ehrfurcht Ihn! Gern hätten sie ihn, doch nur Augenblicke, verlassen, Und von ihm mit einander gesprochen. Ihr trüberes Auge Wurde Licht, und begegnete sich mit feurigen Fragen: O wer ist er, wer ist, der unsere Seele mit Ehrfurcht Und mit Staunen erfullt? Doch hatt' er nur angefangen Uber sie durch die Gewalt der siegenden Wahrheit zu herrschen. Wie ein Sturm, der beginnt, mit gehaltner Stärke noch wehet, Noch den kühleren Wald nicht ganz füllt; Stille ruhet Noch in seinen Thalen, noch liegen blässere Schatten, Ganz ist die Sonne noch nicht von des Sturmes Wolken umnachtet! Also begann ihr erhabner Gefährt. Nicht lang', und er führte Sie in die Tiefen der Offenbarung hinab. Den Messias Zeiget' er ihnen, ein Redner Gottes, in jeder der Tiefen. Sie vermochten nicht mehr zu widerstehen. So reisst sich Durch den Wald der stärkere Sturm. Die Bäume des Waldes Zittern, rauschen mit Ungestüm alle, beugen sich alle, Vor dem herrschenden Sturm, der Donnerwolken, und Fluten Himmelstürzender Meere von Berge treibet zu Berge!

# XIV. G. v. 668 . . 691.

Und sie standen ermattet, und baten um Ruh', und wischten Sich den Schweiss von der glühenden Stirn. Mann Gottes! wir kennen Zwar dich nicht; doch bist du, o den wir mit Ehrfurcht anschaun, Wahrlich ein göttlicher Mann! bleib, ach und lass an der Kühle Dieser Quell' uns ruhn! Sie setzten sich neben einander, Gegen sie über der göttliche Fremdling. Er redet' itzt sanfter, Redete von der Liebe des Sohns zu den Menschen; der Liebe Seiner Menschen zu ihm. Sie dachten des großen Hirten Tod, mit heiterer Seele, gelabt von inniger Ruhe. Wie, auf einen strahlenden Tag, sich die Abenddämmrung Luftiger über die Müden geusst; so gols er Erquickung In ihr Herz. Und liebt ihr ihn auch? Diess fragt' er sie jetzo. Sollten wir ihn nicht lieben? Sie sprachens mit eilender Stimme. W. Habt ihr ihn immer geliebt? Wir verliessen ihn, als sie zum Tod'ihn Führten, hinauf zu dem Kreuz! das verstummende Lamm zum Altare! Da verließen wir ihn! W. Doch jetzo, da ihr es wisset, Dass er um euretwillen gestorben ist, wolltet ihr jetzo Auch um seinetwillen, wenn er es foderte, sterben? O du theurer! wir hoffen zu Gott, der Liebende würd' uns Stärken, dass wir es könnten! Allein o zürne, mit Ehrfurcht Fragen wir, zurne nicht! Ist er auferstanden? du weisst ja Alles von ihm, und dürfen wir uns, Mann Gottes, des Heils freun, Jesus Christus wieder zu sehn? Der Wanderer sagte:

Josephs Brüder erkannten ihn nicht! Doch der Wonn' und des Weinens

#### XIV. G. v. 602 . . 715.

Selige Stunde kam, und Joseph vermochte nicht länger Sich zu halten, und weinete laut! Er sagt'es, erhub sich, Ging. Sie folgten ihm freudigerschrocken, in Zweifel verloren, Was sie glauben, nicht glauben sollten? Er wars ja doch Selbst nicht! Aber ein Engel vielleicht? Sie standen wieder. Ach dürfen Wir noch Einmal, o du, den wir nicht kennen, dich fragen? Zwar nicht kennen, doch den wir unaussprechlich verehren, Unaussprechlicher lieben! Wer bist du? sage, wer bist du? Aber wir dürfen dich nicht umarmen! O sag' es uns: Bist du Einer der Engel vielleicht, die am Grab' erschienen? W. Umarmt mich! Und sie umarmten ihn lang', und weineten ihm an dem Halse. Endlich nahten sie Emaus. W. Ihr Geliebten, ich gehe Nun zu den Meinen. So sprach ihr Begleiter. Ihr sehet, mein Weg zieht Hier durch Emaus sich. O bleib bey uns, du Geliebter! Sieh, es will Abend werden; der Tag hat schon sich geneiget. Und sie hielten ihn zitternd bey beyden Händen, und baten. W. Lasst mich! die Meinen sind fern; und sie warten meiner mit Schmerze. Sie, Mann Gottes, haben dich immer. Du siehst ja, wie herzlich Wir dich lieben; o bleib! Und warum wolltest du, theurer, In die Gefahren der Nacht dich begeben? Auch musst du von Jesus Noch mit uns reden! O bleib bey uns! W. So will ich denn bleiben, Meine Brüder. Kleophas dankt, mit Freud' in den Blicken, Nicht mit Worten, und eilet voran, ein Mahl zu bereiten.

Kleophas hat, so heisst mein Gefährt, der redliche Jüngling,

### XIV. G. v. 716 . . 739.

Seine Hütt' in Emaus, die an der Pforte der Schatten Dichter Bäume bedeckt. Ein reiner labender Quell rinnt, Wo der Schatten am luftigsten kühlt. Er eilte, das sah ich, Etwas Speise für uns zu bereiten, und unsere Herzen Mit dem Wenigen, das er hat, zu erquicken. O stiller Heiterer Abend, nach dieser Angst, den Tagen des Traurens! Und o Dank dir, göttlicher Mann! du würdigst uns, kehrest Ein bey uns, verachtest die niedrige Hütte der Einfalt Und der Dürftigkeit nicht. Da Jesus Christus noch lebte, War er, wie du, ein Menschenfreund, so zur Demuth in Staube Nieder sich ließ, und gern mit seiner Weisheit uns labte. Aber ich schweige von ihm. Denn über alles erhaben, Was ich von ihm zu sagen vermag, war Jesus Christus! Engel dieneten ihm. Doch seiner Niedrigkeit Ursach Scheint mir erstaunlicher, als mir seine Niedrigkeit selbst schien. Aber also geschah des Ewigen Wille. Den Vätern Hat er schon die Tiefen des künftigen Wunders eröffnet. Möcht' ich mein Leben mit dir, Mann Gottes, leben! und möchtest Du mich lehren, wie ich es dem himmlischen Sündeversöhner, Recht nach meiner Seele Verlangen, heiligen könnte! Denn ach daurenden Dank, den innigsten, liebevollsten, Herzlichsten Dank verdienet von uns, der unsere Sünde Also versöhnt, und bis zu diesem Tode geliebt hat.

Und schon nahten sie Kleophas Hütte. Sie sahn, er entschöpfte Klorst. W. V. B. Mrss. III. B.

Wasser zum Trinken der Mündung des Quells, dann setzt' er es eilend Bey sich nieder, und wusch balsamische duftende Kräuter. Seine Hand umflossen mitabgerissene Blumen; Einige glitten hinab mit des werdenden Baches Gelispel. Aber er sah Matthias, und sah den göttlichen Fremdling Nahn, sprang eiliger auf! Sey mir, Mann Gottes, willkommen! Alle dein Segen, mit dem der Herr dich segnete, gehe, Du Mann Gottes, mit dir in meine Hütte! Matthias Folgt', und trug das Gefäs, und darin die lebende Quelle, Mit der träufelnden Kräuter Erfrischung. Kleophas hatte Schon den unbelasteten Tisch mit dem ganzen Reichthum Seiner Hütte besetzt, mit Milch, und Honig, und Feigen, Und mit stärkendem Brodt, und herzerfreuendem Weine; Hatte die Teppiche schon umhergebreitet. Sie legten Sich zu dem Mahle, der Fremdling allein, sie gegen ihn über. Und der Fremdling begann auf sie sein Auge zu richten Ernst, und freudig. Mit Ruhe, mit Dank, mit feyrlichem Anstand, Hielt er das Brodt; so pflegt' es Jesus zu halten! er blickte Still gen Himmel; so pflegte gen Himmel Jesus zu blicken! Und sie starrten sich an, und ihn. Er betete. Jesus War die Stimme des betenden! und auf Einmal das Antlitz Jesus Christus des betenden Antlitz! Er betete also:

Unser Vater im Himmel sey für die Gabe gepriesen, Die er mild' uns gab, den dürftigen Leib zu erhalten. Vielen scheint sie gering; doch hat mit eben der Allmacht, Welche die Himmel erschuf, sie unser Vater bereitet.

Ach! auch seine Worte so gar! Da sanken vor Freude Bleich, sie nieder, mit anzubeten. Er redete wieder:

Preis sey ihm! Er rufte der Sonn', uns zu leuchten, dem Monde, Von der Stirne der Müden den Schweiß zu trocknen. Er schuf uns Unser tägliches Brodt. Anbetung unserem Vater!

Jesus brach das Brodt, und gab es ihnen. Sie nahmens
Bleicher vor Freuden, und blickten ihn an, nun wollten sie reden;
Konnten nicht reden! Er sah sie noch Einmal mit segnender Huld an,
Und verließ sie. Da sprangen sie auf, und folgten ihm, eilten,
Suchten, und fanden ihn nicht. Sie kehrten mit Ruh zu der Hütte.
M. Ja, wir sehn ihn noch wieder! Ich bin im Himmel, Geliebter,
Nicht auf der Erd', in dem Himmel! Ach Kleophas! Kleophas sank ihm
An das Herz, und schwieg. Darauf umarmt' er ihn feurig,
Hielt ihn lang', und umarmt' ihn von neuem. K. Matthias, o brannte
Unser Herz nicht in uns, da er auf dem Wege von Gott sprach?
Da er die Offenbarung uns aufschloß? Aber wir säumen?
Schon ergriff er den Stab. Auch thats Matthias. Sie gingen.

Unterdess da die beyden von Emaus eilten, besprachen
Petrus, und Didymus sich. P. Verbirg es denn ihnen, o Thomas!
Ach, betrübe nicht so, die glauben wollen, und lösche
Diesen schwachen Funken in ihnen nicht aus! Zu dem Himmel
Könnt'er flammen; du löschest ihn aus. Th. So soll ich denn, Simon,

Unseren Freunden nicht mehr, was ich denke, sagen? verschweigen Meiner Traurigkeit Angst? Was hilft es ihnen zu wähnen, Und von dem freudigen Wahne mit desto größerem Trauren Aufzuwachen, je froher der süßbetäubende Wahn war?

P. Nenn' es nicht Wahn, mein Bruder! bey dem, der ewig lebet!
Ach bey Jesus, der todt war, und ewig lebet! beschwör' ich
Dich, mein Bruder, nenne nicht Wahn, was die Rechte Jehovah's
That! nicht dieser erstaunlichen Herrlichkeit Offenbarung!
Heilig ist jene Stäte, wo ich ihn sahe. Da brannte
Mir der Busch! da sah in dem Busch' ich die Herrlichkeit Gottes!
Da, da war die Pforte des offenen Himmels! Hier stehn wir!
Schau die Zeugen um dich! hier stehn wir Alle, die Neune!
Magdale dann! dann ich! Wir haben den Göttlichen lebend,
Lebend haben wir ihn, nicht todt mehr, alle gesehen!

Meine Seele bewegt sich in mir vor Wehmuth, indem ich
Deine Traurigkeit seh, sprach Magdalena Maria,
Deiner grübelnden Zweifel zu qualenvolle Gedanken.
Habe Mitleid mit ihm, mit deinem Jünger, Erstandner,
Mitleid! Er zweifelt aus Angst dein Jünger, aus Jammer der Seele;
Nicht aus bösem Herzen. Zerstoß das zerstoßene Rohr nicht.
Lösche den glimmenden Tocht nicht aus. Erbarme, Rabbuni,
Seiner dich, wie du meiner dich erbarmtest! Ach Thomas,
Meinest du, daß ein Engel im Himmel mit dieser Stimme,
Dieser Wonnestimme des ewigen Lebens, die Chöre

## XIV. G. v. 812 . . 835.

Himmlischer Psalmen ertönen nicht so! zu reden vermöge, Wie der Todtenerwecker, der Auferstandne beym Namen Mich, die lechzte, wie du, ihn zu sehn, bey dem Namen mich nannte?

Th. Eurer Entzückungen Ungestüm stürzt mich verlaßenen noch tiefer In die Tiefen der Angst, die meine Seele verschlingen!
Blendete sich die Heftigkeit nicht, mit welcher ihr redet?
Thomas sprach es mit innigem Gram, der Thränen zurückhielt.
Simon rang die gefalteten Hände, ward ernster, und sagte:

Deine blendet sich nur, mit der du zweifelst! Wir sahen!

Und wir wurden entzückt! Wer ist in dem Himmel, und flammet

Nicht in Entzückungen auf? Du siehst nichts! schaffest dir Schatten,

Bange Bilder von Gräbern und Nacht, erschreckende Zweifel!

Redest entflammter davon, als wir von dem Auferstandnen,

Den wir sahen, und hörten, und dessen Leib wir berührten!

Der mit aller seiner Erbarmung, die wir an ihm kannten,

Sich uns offenbarte, die du vordem an ihm kanntest.

Geh zu den Sadducäern zurück, und glaube mit ihnen,

Dass kein Engel, noch Geist sey, noch Auferstehung vom Tode!

Mit den Worten entstürzten dem Auge Didymus Thränen. Salome sah es, und wollt' ihn trösten. Indem sie zu reden Anfing, sagte der Jünger: Verstoß mich so nicht, Geliebter! Ach, ich liebe, wie du, den gekreuzigten göttlichen Todten, Simon Petrus. Itzt redete Salome. Lindert, ihr Lieben, Seinen Schmerz. Ihr sehet, wie viel der geängstete leidet.

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

#### XIV. G. v. 836 . . 859.

Thomas, mein Bruder, den du den göttlichen Todten nanntest,
Sollt' aus dieser Irre nicht er dir die Seele zu führen,
Nicht aus diesem Jammer das Herz zu reißen vermögen?
Er, deß Todesmuth an dem Kreuze von eben der Hoheit
Zeugte, von der die Unsterblichkeit zeugt, dieß Leben der Engel,
Welchem er auferstand! Ja, dieses Leben der Engel!
Sprachen ihre Begleiterinnen. Unsterblichkeit war es,
Diese sahn wir an ihm. Zwar, nicht wie Gabriel, strahlt'er,
Nicht wie die Engel bey seiner Geburt um Bethlehems Hütte;
Aber Andres, als da er mit uns in dem Leben am Grabe,
Unser Erbarmer lebte, war nun in des Göttlichen Antlitz!
Th. Euch nur erschiene der Herr? nicht mir? von mir will ich schweigen!
Nicht der weinenden Mutter? nicht ihrem Sohne Johannes?
Dem nicht, den er am Kreuz der heiligen Mutter zum Sohne,
Der nicht, die er zur Mutter in seinem Blute dem Sohn gab?

Also sprachen sie unter einander. Die Hörenden rissen
Mächtige Zweifel itzt fort, dann wieder siegender Glaube.
Beyde wechselten oft, und durchflammten die Seele. Wenn Petrus,
Wenn die freudigen Zeuginnen redten, wenn Magdale redte;
Gingen sie auf dem Meere! wenn Didymus redete, sanken
Sie vor der kommenden Woge. Der zweifelnde Jünger verließ sie,
Und Jerusalem, ging zu den fernsten Gräbern des Ölbergs,
Sich im Einsamen dort in seiner Traurigkeit Qualen
Tiefer zu stürzen. Er wollte das nicht; er wollte die müde,

#### XIV. G. v. 860 . . 883.

Tiefverwundete Seele durch Ruh der Einsamkeit lindern.
Einen Becher der Freuden hat in der Rechte, der Linken
Einen wüthenden Dolch die Einsamkeit; reicht dem Beglückten
Ihren Becher, dem Leidenden reicht sie den wüthenden Dolch hin!
In das nächtlichste, tiefste der fernen Todtengewölbe
War jetzt Thomas gekommen; und seiner Traurigkeit Lasten
Wurden schwerer auf ihm, die Gedanken schwärzer, des Herzens
Qualen trostbedürftiger. Ihm arbeitet die Seele,
Sich aus diesen Tiefen, die stets mehr sanken, zu heben;
Und arbeitet umsonst. Hätt' er nicht zu Gott sich gewendet,
Zu der einzigen Stütze des Müden, er wär' erlegen!
Zu dem einzigen Stabe, wenn wir in Finsterniss wandeln,
Und, an das weichende Rohr nur unserer Tröstung, uns lehnen.
Thomas empfands. So wendet' er sich zu dem, der allein hilft:

Gott! Verborgner! zu dir, wie sehr auch Dunkel die Tiefen
Deines Rathes bedeckt, zu dir nur kann, in dem Zagen
Ihrer Traurigkeit, meine verwundete Seele sich wenden!
Nacht sind seine Pfade; der Weg, den ich wandl', ist noch mehr Nacht,
Als die Pfade des Todes! Unauszuforschender Herrscher
Dessen, was ist, und was seyn wird! ach schau herab in das Elend,
Schau auf mich, der ein Wurm in Mitternächten sich windet.
Hätt' ich dich nicht, und starrte mein hülfeverlangendes Auge,
Einziger Fels, nach dir nicht empor, die gerungenen, müden,
Ausgebreiteten Hände nach dir nicht empor; so wär' ich

#### XIV. G. v. 884 . . 907.

Lange der Angst erlegen der wüthenden Zweifel, ich wäre Schon vergangen! Wie sie, die um ihn jetzt blutet, ihn liebte, Meine Seele, wie sie an ihm hing, das weisst du, Jehovah! Weisst, Er war mir Alles! Du hattest ihn, Vater, mit jeder Deiner Gnaden zu uns gesandt, mit jeder Erbarmung! Alles war er mir! Den hast du kreuzigen lassen, Sterben! Ach er ist todt! mir mehr, wie den übrigen allen Todt! O Mitternacht, die ihn deckt auf der Schädelhöhe, Oder in einer noch dunkleren Gruft, die der Erd' Erschüttrung Nicht zerrüttete, möchtest bey ihm auch mich du bedecken! Möcht' ich liegen bey ihm, und schlummern, müde von Wunden Meiner Seele! So bin ich ohn' ihn denn? Ich leb', und ich sterbe, Ach ohn' ihn? Du schreckliche Nacht, die mich ringsum einschliesst, Wehe mir! ohn' ihn! auf Gebirgen Gebirg', und Abgrund Dicht an Abgrund, schreckliche Nacht! Mein dunkles Gefühl, ach Warum quälest auch du mich: Er würde dereinst mir noch mehr seyn, Als er mir war? warum durchgräbst auch du mir die Seele? Bist du unsterblich, o Seel' in mir? Ha fallt, ihr entflohnen Schwarzen Zweifel, mit eurem Grimm mich nicht an, und wüthet, Wüthet nicht wieder! O die du in mir unsterblich bist, Seele, Tief, zu tief, zu jammervoll ist dein Elend! zerrissne, Wundenvolle, du bist ohn' ihn! So hättest du keinen Theil denn an ihm, elende, so lang' ich im Staube mich krümme? Aber vielleicht ist er auch todt mein Helfer. Wie kenn' ich

## XIV. G. v. 908 . . 931.

Über dem Grabe die dunkleren Labyrinthe, die bängern Schwermuthsvolleren Pfadé, zu denen des Todes Thal führt; Da ich die trüben Wege hier in dem Staube nicht kenne? Gott auf Ebal! auf Sinai Gott! im Donner! im Sturme! Vater! wo ist dein Sohn? Wo säumte dein Donner, wo schliefen Deine Wetter, als nun das hohe Kreuz sich emporhub? Zwar sie zitterte laut die Erd' in ihrem Entsetzen, Warf die Felsen von sich, dass die Himmel schollen, und aller Zagende Seele vom Schrecken vor dem, das geschah, zermalmt ward; Aber da war er todt! Kein Fels erreichte die Würger, Keine Kluft verschlang ihr Gebein! Allmächtiger Vater! Gott durch des Engels Gericht, der die erstgebornen Agyptus Schlug, doch die blutbesprengten Hütten in Ramses vorbeyging! Gott in dem Strome, der stand, dass Israel wunderbar durchzog! Dann um Jericho Gott, dass deiner Heere Posaunen Vor sich die hohe thürmende Stadt in das Palmthal stürzten! Herr, Herr, Gott! barmherzig und gnädig, dass Moses Gebeine Nicht zu Staube wurden, als er, in die Höhle verborgen, Mit Anbetung von fern, Gott, deiner Herrlichkeit nachsah! Gott mit deinem Sohne, dass er auf dem Meere daherging, Hoch auf der offenen Woge, mit ihm sein glaubender Jünger! Blinden das Aug' aufthat, dass es sah die Schöpfung, und ihn sah, Ach zu dem erstenmal! Den todten Geliebten erweckt' er, Ihn, der schon zu verwesen begann! Der weinenden Mutter KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

#### XIV. G. v. 932 . . 955.

Gab er dich, mein Semida, wieder. Da weinte sie Freude! Gott mit deinem Sohne, dass er, mit himmlischer Ruhe, Dieser Unterwerfung, die fürchterlichsten der Leiden Aushielt, Schmach auf Schmach, ach Wunden auf Wunden, auf Tod Tod! Gott Weltrichter, wo ist dein Sohn? Erbarmender, wirst du? Oder wird er mich wecken von dieser Traurigkeit Tode? Diesem Graun, den Finsternissen der quälenden Zweifel? Wo, wo wend ich mich hin? Er liegt, und verweset! und, Gott, du, Ach du schweigst mir! Ich dürste, kaum bin ich noch! lechze nach Hülfe! Auferstanden wär' er? An diesem sinkenden Halme Soll ich mich halten, Verborgner, da alle deine Fluten Über die Seele mir gehn? So stammelt' er noch, verstummte, Faltete fester die Händ', und rang sie. Ach möcht' ich ruhen Hier in einem der Gräber! Er würde mich nun nicht erwecken. Und wie möcht' ich zurück in ein Leben kommen, in welchem Er nicht ist! Glückselige Todte, die neben mir schlummern, Kanntet ihr Jesus Christus? Wenn ihr den Göttlichen kanntet, Viel glückseliger noch! Wenn ihr ihn kanntet, und liebtet; Ach so seyd ihr bey ihm! Allein ihr verstummet mir, alles Ist mir verstummt! Verdorrtes Gebein, das hier um mich Staub wird, Wenn du dereinst die Stimme des Herrn vernimmst, und erwachest; Geht der Tag der Herrlichkeit auf, an dem dich Jehovah Würdiget, dir zu rufen: Ich will dich mit Odem des Lebens Wieder beseelen! ach dann erwach' ich mit dir! es erwachen

# XIV. G. v. 956 . . 979.

Seine Gebeine, die zwar der Kreuziger Wuth nicht zermalmte; Aber die doch in dem Schoofse der Nacht und der Erde verwesten! Dann . . O welche Reihen, vielleicht von Ewigkeiten, Eh' ich erwache! Doch bis zu dem Tod' ist nicht lange! Des Lebens Zeit ist flüchtig und kurz, ist ein Traum, ein Flug, ein Gedanke! Aber nur, wenn's vorübergeeilet ist; liegt auf der Schulter Seine Last uns noch, wie langsamträg' ist das Leben! Und ein Leben, wie meins, gelebt ohn' ihn! O vernimmst du Hier aus der Mitternacht, o du, der das Ohr gemacht hat, Eines lebenden Jammern, der nach dem Tode dürstet? Seyd, ihr übrigen Freunde des Todten am Kreuz, mir gesegnet, Seyd mir zu eurer Ruh gesegnet! Ihr wähnt ihn erstanden, Und ihr freut euch nicht minder, obwohl ein Traum euch getäuscht hat, Ach ein seliger Traum, wie die Seele Jakobs erquickte, Zwar so wahr nicht; allein der euch mit Wonne, wie ihn labt! Nein, ich will nicht weinen! O du, der das Auge gemacht hat, Und den Jammer erblickt, der mir in dem Innersten wüthet, Dass ich mich freute, wie sie, war nicht dein göttlicher Wille. Ich verlassner, wie würd ich mich freun! Ach wenn ich ihn sähe; Sterben, nicht leben würd' ich! mit erschütternder Stimme der Wonne Ihm entgegen rufen, im Ruf verstummen, und sterben! Aber ich werde ja doch bald sterben! Durch meine Seele Gingst du ja auch, o Schwert, das durch die Seele der Mutter Ging! Geheilt wird die Wunde der Mutter; meine blutet!

## XIV. G. v. 980 . . 1003.

Ach so erscheine mir denn, wofern du erscheinest. Welche Bitte! Zurück von diesem blendenden Wahne, Meine Seele! Was steigst du empor, um tiefer zu sinken? Ja, er kann es, er kann aus dem Schatten des Todes heraufgehn; Wenn er will! Wie kann er es wollen? Sterben, um Stunden Todt zu seyn? nur wenige Stunden? Er wär von dem Kreuze, Hätt' er leben gewollt, triumphirend heruntergestiegen! Würdest du mir nicht erscheinen; wenn du lebtest? wer schmachtet So nach Uberzeugung, als ich? du würdest! du lebst nicht! Wenn ich dich sehe, so glaub' ich! Ja wenn ich in deine Wunden Meine Rechte dir lege; doch hat ein Erstandener Wunden? Wenn ich mit bebendem Arm um deine Füsse mich winde, Und sie halte: dann will ich glauben! Ich werde nicht glauben! Denn ich werde mich, Herr, um deine Füsse nicht winden, Und sie halten! Denn ach du bist gestorben, und lebst nicht! Nur erst einige Stunden, da war er mit uns noch am Kidron, Dann . . Wie schnell ist die Zeit bis zum Kreuze vorübergegangen! Und, wie ist mir? da starb er! wie schnell! Ach ist er gestorben? Ja, er ist gestorben! er ist begraben! und nun schon Wieder in einer anderen Kluft des Todes begraben! Ach, verlass mich nicht ganz, o Christus Vater, und meiner! Ich vergehe vor Angst! Er ruft's mit gebrochenen Worten, Schwankt', und hielt an ein Felsstück sich, so von einem der Gräber Stürzt', als der Vorhang rifs, und der Staub der bebenden Erde

#### XIV. G. v. 1004 . . 1027.

Über Jerusalem zog, und ihrer Mauren Gebirge In Entsetzen verhüllte. Der traurende hielt an den Felsen Sich mit ermüdetem Arme noch, da der Finsterniss Stille Eine Stimme durchscholl, die immer näher herankam.

Wessen ist diese Klage, die aus den Gräbern hervorschallt? Fiel ein Mörder dich an? und kann ich dir helfen, o Fremdling? Rede! wo bist du? Ich will dir deine Wunde verbinden. Didymus redete nicht. U. Wo bist du? Ich hörte die Stimme Deiner Angst, und ich bin, dass ich dir helse, gekommen. Fremdling, ich bin kein Mörder! Ich hörte fern in dem Thale, Dass du jammertest! Sieh, ich bin dein Retter, wofern dich Menschen zu retten vermögen! Th. Ich freue mich, sagte Thomas, Wer du auch seyst, dass du, o Wandrer, ein redliches Herz hast. Sey gesegnet, und geh, wohin dich dein nächtlicher Weg ruft. Zarte blühende Kinder, und ihre liebende Mutter Warten deiner vielleicht. Du kannst mir nicht helfen. Die Wunden, Über die du mich jammern gehört, sind Wunden der Seele! U. Wunden der Seele, mein Bruder? antwortet die nähere Stimme. Strecke die Hand nach mir aus, dass ich dich finde, Geliebter! Dich umarme! Didymus thats. Sie umarmten einander. Th. Bist du ein Israelit, o Wanderer? einer der Männer, Die zu dem Fest von den Inseln herauf nach Jerusalem kommen? Und wie heißet dein Namen? U. Ich bin der Söhne von Jakob Einer. Ich komm' aus fernen, sehr fernen Landen. Mein Nam' ist KLOPST. W. V. B. MESS. III. B. 50

## XIV. G. v. 1028 . . 1051.

Joseph; und deiner, mein Bruder? Th. Mein Name, Joseph, ist Thomas. J. Aber was weilen wir hier in dem Schauer der Nacht und der Gräber, Thomas? O komm, und lass uns aus dieser dunkleren Nacht gehn. Diese Stille, die Dunkelheit wirft noch schwärzere Schatten Auf die Bilder der Angst, die deine Seele bewölken. Th. Diese Still', o Joseph, und diese noch schwärzeren Schatten, Diese Bilder der Angst, die meine Seele bewölken, Diese lieb' ich; liebe noch mehr den Tod und die Gräber! Hätte die Erde mich nur in ihre Hütten des Friedens Aufgenommen; so wär ich nicht mehr der Söhne des Elends Letzter! läge nicht mehr in des Jammers Tiefen der tiefste! J. Thomas, mein Bruder, o heb' aus diesem Staube dein Haupt auf, Schau gen Himmel, und lerne mit Furcht und mit Zittern klagen! Freuen sollen wir uns mit Furcht und Zittern, so sollen Wir auch klagen! Wer ist es, der das Elend uns sandte? Ist es nicht der, der uns zu dem ewigen Leben gemacht hat? Sinn' ihm nach, wenn jetzt zu des Allerheiligsten Ohre Deiner Klagen Geschrey mit seinem Ungestüm' aufschrie, Dann sich unter die Chöre der Dankenden mischt', und die Wonne Ihrer Freudenthränen und Halleluja entweihte! Kann denn Gott nicht erretten? und will denn Gott nicht erretten? Lerne mit Furcht, ich sag' es noch Einmal, lerne mit Zittern Trauren! Es ist der stets Anbetungswürdige, der uns Elend sendet. Verehre, mein Bruder, den göttlichen Bothen!

### XIV. G. v. 1052 . . 1075.

Th. Joseph, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Indem du Von dem Ewigen sprichst, wird deine Seele zu Flamme! Werde mit Freude von Gott, und werde mit Schmerz gesegnet, Aber mit keinem Schmerz, wie meiner ist! Ach du erlägest Dann, wie ich erliege! J. So rede denn, nenne die Lasten, Welche dich niederstürzen! Th. Ja welche mich niederstürzen! Kanntest du ihn? Doch was sag'ich zuerst? was zuletzt? O du kanntest Jesus, den Göttlichen nicht! Wie lang verweilst du in Juda? J. Wenige Tage nur erst. Doch sind stets Bothen aus Juda Nach der Freude Hütten gekommen, in welchen ich wohne, Und die haben mit uns von Jesus, dem Sohn Jehovah's, Viel geredet. Zuletzt sind wir heruntergekommen, Jesus sterben zu sehen, und auferstehn von dem Tode! Th. Auferstehn von dem Tode? Wer bist du, Joseph? J. Auch hatt' ich, Didymus, einen vertrauteren Freund in Juda, von dem ich Lang getrennt war; er trennte sich schon in dem Lande des Nilus. Diesen gab mir der Göttliche wieder, indem er in Schrecken Und Erdbeben nicht mehr, noch in Finsternissen daherging; Jünger, indem er vom Kidron in sanftem Säuseln heraufkam, Gab er mir meinen vertrauteren Freund, den lange verlornen, Und nun ewigen Freund. Doch ich muss dich jetzo verlassen; Aber ich komme zurück, mein Bruder, und sehe dich wieder. Th. Joseph, bleib! Wo bist du, Joseph? wo bist du? Ach haben Diesen Namen auch Engel? den süßen Namen des Lieblings

#### XIV. G. v. 1076 . . 1099.

Seines Vaters, und Gottes? Nur Einen Laut noch, o Joseph, Deiner himmlischen Stimme nur Einen! Aber du schweigst mir! Darfich dich nennen, wie du mich nanntest? mein Bruder! du schweigst mir! Wo, wo gehest du hin? wo bist du? Ach ohne Mitleid Fährest du fort mich nicht zu hören! Er ist kein Engel! Könnte so hart ein Engel seyn? das können nur Menschen! Aber er wohnt in Hütten der Freude! Bothen aus Juda, Die von dem Göttlichen sprachen! Wer sind die Bothen aus Juda? Sandte sie Gott? Gewiss, der Herr kann Engel aus Juda Zu den Himmlischen senden. Er kam herab. Von dem Himmel? Jesus sterben zu sehn! So wussten Bothen aus Juda, Was geschahe, vorher? Und auferstehn von dem Tode! Aber dieses geschahe ja nicht! Wer kann ihn begreifen? Jünger nennet er mich! und dann ist Jesus vom Kidron, Im Erdbeben nicht mehr, ist in sanftem Säuseln gekommen, Einen vertrauteren Freund ihm auf immer wieder zu geben! Aber wenn? eh' er starb? Warum denn in sanftem Säuseln? Auch da säuselt' es sanft, und die Woge schwieg, da von neuem Unser Leben Er uns gab, und jeden dem andern. Doch Erdbeben ist nur nach seinem Tode gewesen. Also hätt' er erst den lang verlornen, und jetzo Ewigen Freund, nach seinem Tod', ihm wiedergegeben? Und so thät' er, auch todt, der Gnade Wunder, und hülfe? Aber warum denn todt? Auch Leben ward ja verkündet!

# XIV. G. v. 1100 . . 1123.

Nein, ich begreif ihn nicht! Sollt erstehn der Messias, wie wußtens Engel, eh' es geschah? Auch Gottes geheimstes Geheimniss Wüssten die Engel? Es hätte vor ihnen der Unerforschte Nichts Verborgnes? Je mehr ich forsche, je tiefer versink' ich! Aber wacht' ich auch wirklich? Ermattet' ich nicht an dem Felsen, Wo ich mich hielt, und beynah nicht mehr mir meiner bewusst war? Ja, ich bin niedergesunken, bin eingeschlummert, und habe Diesen Fremdling in Traume gesehn! Er war ja voll Mitleid; Warum wär' er auf Einmal geflohn? So entfliehen nur Träume; Aber kein redlicher Freund, Mensch oder Engel! Nun seh' ich's, Nun erfahr' ich es selbst, was tiefe Traurigkeit wirket, Und wie die Jünger sich täuschen, wenn sie Erscheinungen sehen. Glückliche! die ihr euch täuscht, und eure tröstenden Schatten Wandelt in wahre Gestalt! Doch ich gehe den Weg, den mich Gott führt! Sind nur meine Betäubung, und ihre Qualen vorüber: O so geh' ich den Weg mit Ruhe, den Gott mich leitet. Finsterniss sey er, und Dunkel, und Nacht! Er führt! ich gehe! Also entschloss sich Thomas, und horchte nach dem Geräusche Kidrons, hinunter zu gehn, und zu ruhn in Gethsemane's Hütten.

Hinter ihm hatte, da er die Versammlung der Jünger verlassen, Einer die Thür geschlossen. Als dieser wieder zurückkam, Sagt' er zu der Versammlung: Ich habe die Thür geschlossen, Dass wir entrinnen, wosern die Priester senden. Denn glaubt nicht, Dass ihr wüthender Durst mit Jesus Blute gestillt sey.

## XIV. G. v. 1124 . . 1147.

Da sprach Kephas: Ich will nicht, dass ihr die Thüren verschlieset.

Mögen sie ihre Schaaren doch senden. Der Herr ist erstanden!

Aber sie haben ja selbst den nun Erstandnen getödtet!

P. Nun so will ich sterben, wosern es sein göttlicher Will' ist!

Schliest die Hütte nicht! Kleinmuth, wie die, entehrt den Erstandnen!

Müssen wir sterben, Simon, so helsen geschlossene Thüren

Uns ja nicht. Allein, dass zu kühn in Gefahr wir uns wagen,

Ist der Wille des Herrn nicht; und Rettung über die Mauer

Ist in unsrer Gewalt, wenn die Thür die wüthenden aufhält!

P. Ist in unsrer Gewalt, wenn der Herr die wüthenden aufhält!

Sagte Petrus seuriger, liess die Thüren sie schließen.

Aber nicht lang, so erscholl das Haus von eiligem Klopfen.

Und sie erschraken. Da scholls von neuem. Jakobus erhub sich,
Eilt' hinunter, und fragte. Matthias, und Kleophas warens.

Und er ließ sie herein, die glücklichen Freunde. Sie sanken
Fast vor Müdigkeit, athmeten, standen, gingen langsam,
Trockneten sich die Stirn. Wen flohet ihr? sagte Jakobus.

Und sie lächelten sanft, ermannten sich, eileten, stiegen
Mit Jakobus hinauf, und traten in die Versammlung.

Siehe, des Lebenden Mutter, und Magdalena Maria
Kamen, mit ihnen der Glaubenden mehr den beyden entgegen,
Traten um sie, und riefen mit freudestrahlendem Auge,
Riefen: Der Herr erstand wahrhaftig, ist Simon erschienen!

Kleophas hub mit Erstaunen die Hand gen Himmel, und sagte:

## XIV. G. v. 1148 . . 1171.

Heil uns! Er ist erstanden! ist erstanden! Auch wir sind Seine Zeugen! auch uns ist Jesus Christus erschienen! Petrus nahte sich schnell: O Christus Brüder, und meine! K. M. Simon, er hat uns also genennt! er nennet' uns Brüder! Petrus redete weiter: Auch diese, die euch umgeben, Haben ihn lebend gesehn, nur nicht Maria. Er wird dir, Hoff es freudig zu ihm, du seine Mutter, erscheinen! Magdale sah ihn zuerst, und allein; dann sahn ihn die Neune, Wie ihr zweifelnd vernahmt, als ihr die Versammlung verlieset; Dann erschien er auch mir. Ach namlos ist die Entzückung, Welche das Herz uns erschütterte, da wir nun sahn, dass er lebte! Aber o sehet um uns die traurenden. Unsere Brüder Trauren, indem wir uns freun. Schon fingen sie an uns zu glauben; Aber ach Thomas, wie elend ist er, wie in Jammer versunken! Thomas hat sie verwirrt! Der beweinenswürdige Jünger Ist noch ohne Jesus! er hat sie verwirrt! O sie freuten Schon mit unseren Freuden sich. Herr, erbarme dich ihrer! Und vor allen des grübelnden tiefverwundeten Thomas! Aber Johannes erhub sich, und trat zu ihnen, und sagte: Mich verwirrte Didymus nicht. Ich traure nur, Simon, Dass der Lebende mir nicht erscheint! P. Er ist ja, du theurer, Seiner Mutter so gar, und der deinen noch nicht erschienen! Sagts denn, erzählts den betrübten, o Christus Brüder, und meine, Dass ihr lebend, lebend ihn saht! K. Geliebte, wir gingen

## XIV. G. v. 1172 . . 1195.

Traurend und angstvoll (ach ihr seyds noch!) nach Emaus, wollten Durch des offnen Gefilds Anblick uns erfrischen, den Kummer Unserer Seele lindern; da kam ein Fremdling gegangen, Den wir lieben mussten, so bald wir ihn sahen, und hörten! Der, o was sag' ich zuerst? was zuletzt? der uns der Propheten Tiefen eröffnete! der des Messias furchtbare Leiden, Seine Leiden, er war's, ach er war es selber! uns zeigte, Wie sie der Vater vorhergesehn, und verkündiget hatte, Seines Todes ganzes Geheimnis! Noch kannten wir ihn nicht; Fremd war seine Gestalt, und verhüllt' ihn uns. Jetzo erreichten Wir die Hütt' in Emaus. Alles, was er uns sagte, Weiss ich, und kanns nicht erzählen. Wie kann ich sprechen, wie er sprach? Seine Rede war Sturm! war Flamme! Wir flehten. Er liess sich Endlich erweichen, und blieb. Ich hatt' aus der Quelle geschöpfet, Hatte Speise gebracht. Nun . . Ach noch seh' ich das Brodt ihn Halten, noch hör' ich ihn beten. Da er betete, war es Jesus Stimme, die betete, warens die feyrlichen Worte Seines Segens so gar! da war's des Göttlichen Antlitz! In der Wonne sanken wir nieder, mit anzubeten. Und er brach, und reicht' uns das Brodt, und blickte noch Einmal Liebend uns an, und verlies uns. Wir folgten ihm, suchten ihn, konnten Ihn nicht finden. Wir säumten nicht lang', und gingen, und eilten, Euch der Wonne Bothschaft zu bringen. Lebbäus, von Thomas Mehr, wie die andern erschüttert, und noch in Zweisel verloren,

## XIV. G. v. 1196 . . 1219.

Sals mit hangendem Haupt, und blickte starr auf die Erde. Er, dess Seele so viel, so stark zu empfinden vermochte, Hatte die frohe Geschichte mit grübelnder Kälte vernommen. Endlich verstummt'er nicht mehr, er sprach: Ich glaub' euch, Geliebte; Ja, ich glaube, dass ihr mit einem Manne voll Weisheit, Oder wohl gar mit der Engel einem nach Emaus ginget. Sahn die Weiber, und sahet ihr Engel; so sendete Gott sie, Unsre Traurigkeit über den Tod des Messias zu lindern, Unsre Traurigkeit, dass uns so gar sein Leichnam geraubt ist! Gott, der unserer Qual sich erbarmt hat, sendet uns Engel, Dass ihr himmlischer Anblick uns tröste, mächtig erinnre, Jesus Seele sey nun in dem Schoofse der ewigen Ruhe! Also leugn' ich euch nicht, der mit euch redte, den habe Gott gesandt, dass er euch aufrichtete; sey er ein Engel, Oder ein Weiser gewesen. Ich leugn'es euch nicht, dass er tiefer Sehe denn wir in die Offenbarung, und die Propheten Uns verkündiget haben: Es sey der Wille des Vaters Und des Richters der Welt, dass ach den größten der Menschen, Siehe, den unschuldsvollsten der Tod auf Golgatha tödte! Seht, ihr theuren, das glaub' ich mit euch. Doch dass er es endlich Selbst ward, da er vorher es nicht war, das kann ich nicht glauben! Sagt, wie konnt' es geschehn, dass ihr ihn zuerst nicht erkanntet? Eine fremde Gestalt zu sehen glaubtet? Die Freude Hat euch verführt. Ihr saht, indem der Fremdling das Brodt hielt, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

# XIV. G. v. 1220 . . 1243.

Etwas Ähnliches mit der Erhabenheit Jesus, womit er Sonst, eh wir alsen, das Brodt zu dem Himmel dankend emporhielt, Diess nur sahet ihr, glaubtet zu schnell, ihn selber zu sehen. Und nun wurd' es euch leicht, auch Jesus Stimme zu hören, Als der Fremdling betete. Trübe verfinsternde Zweifel Liess in den Seelen, die schon verwundet waren, Lebbäus Traurige Rede zurück. Doch Kleophas sah ihn mit Wehmuth, Und mit Innigkeit an. Matthias umarmt' ihn, und sagte: Jünger des Auferstandnen, als wir den Herrn noch nicht kannten, Und ihn fragten, ob Jesus leb'? und, ob wir des Heils uns Freuen dürften, ihn wiederzusehn? da sprach der Erstandne: Josephs Brüder erkannten ihn nicht. Doch der Wonn' und des Weinens Selige Stunde kam, und Joseph vermochte nicht länger Sich zu halten, und weinete laut! Mit himmlischer Ruhe Sprachs Matthias. L. O Jesus, wofern du lebtest, du könntest Gegen mich dich nicht halten! Lebbäus riefs, und verhüllte Schnell sein bleicheres Antlitz. Ihn sahe Petrus, und wurde Doch nicht traurig. Er konnte nicht trauren! fragte die beyden: Als ihr den hangenden Felsen verliefst, (wir sahn euch vom Söller) Und zu den Palmen hin euch wendetet, kam der Erstandne Da zu euch? Sie sprachen: Er kam, der Göttliche kam schon Bey dem Felsen zu uns! Und Petrus rief in der Wonne: Meine Brüder, ihr habt den Erstandnen alle gesehen! Hört ihr die Zeugen? ihr habt schon Jesus Christus gesehen!

# XIV. G. v. 1244 . . 1267.

Thomas auch. Ach wär' er bey uns! Des Lebenden Mutter Rief mit gefalteten Händen, und süßer Verwundrung: Ich habe Meinen Sohn lebendig gesehn! lebendig, nicht todt mehr!

Wie ein einsamer Übriger, der durch den Tod den letzten
Seiner Freunde verlor, von ängstlichen Träumen, in denen
Er ihn lebend erblickt', und nicht zu erreichen vermochte,
Halberwachend das dunklere Bild des Freundes noch suchet,
Klaget, nichtweiß, ob er schlafe, nicht, ob er wache; das Herz schlägt
Hoch ihm empor, und Flammen durchströmen ihm die Gebeine:
Also waren noch viele der thränenvollen Versammlung.

Aber der Seraphim, die zu ihnen eilten, der Väter,
Die mit den jauchzenden Engeln zu ihnen eileten, wurden
Immer mehr! Und Simon Johanna blickt die Versammlung
Liebend an. Da sieht er es schimmern! Er hielt vor Entzückung
Eine beginnende Thräne zurück, und betete schweigend:
O du Verborgner, und doch stets Gnädiger, ewig, und ewig
Gnädiger! nun, o mein Erbarmer, erbarmst du dich ihrer!

Kephas dankt', und betete noch, da trat der Versöhner In die Versammlung. Wie Felsen, Ein Erstaunen, standen, Starrten sie all' um ihn. Der Auferstandene sagte:

Friede sey mit euch! Sie sahn ihn, und sahn ihn nicht, standen, Blickten ihn an. Von den Strömen zu vieler Gedanken ergriffen, Wie in Meeren des Lichts, in denen Unsterbliche sänken, Sanken sie, konnten sich nicht herausarbeiten, und wähnten

## XIV. G. v. 1268 . . 1291.

Einen Engel zu sehn! Mit der Liebe Stimme, mit seiner,
Sprach der Erstandne: Vor mir seyd ihr erschrocken, ihr lieben?
Warum kommen euch diese Gedanken in eure Herzen?
Sehet meine Hände, und meine Füße, Geliebte!
Denn kein Engel hat Fleisch und Gebein, wie ihr seht, daß ich habe.

Und sie bebten herzu. Maria sank vor ihm nieder, Hielt die Füsse des Auferstandenen, sahe die Wunden, Fasset' ihn bey der Rechten, und sah die Wunde der Rechten, Dann der Linken. Und nun vermochte sie auch in des Sohnes Antlitz hinaufzuschaun. Wie das Angesicht eines Engels, Wurd' ihr Angesicht, als sie hinaufsah. J. Meine Mutter, Hier auch wurd' ich durchstochen. Er zeigt' ihr das Mahl der Wunde, Aus der Wasser herab, und Blut floss, als ihn des Todes Nacht umgab. Ihr ward, wie das Angesicht eines Engels, Wieder ihr Angesicht. Schon umknieten die meisten ihn, sahen Seine Wunden, und reicheten ihm die Hände. Die nahmst du, Sohn des Vaters, und hieltest sie, ließest sie sinken, der andern Ausgestreckte zitternde Hände zu nehmen, Erbarmer! Und, ein Jubelgesang dem Auferstandnen, erhub sich Mit gebrochenen Worten die Stimme des sanften Weinens. Jetzt rann über die Wange des Göttlichen Eine Thräne. Lange hielt Johannes die Rechte des Liebenden, lange Sah er mit glänzendem Aug' hinauf in sein Antlitz, und wollt' ihn Fragen, und fragt' ihn nicht! wollt' ihm sagen, wie innig, wie herzlich

# XIV. G. v. 1292 . . 1315.

Er ihm dankte, wie tief er ihn anbetet', und thats nicht! Endlich begann er, doch schnell verstummt' er noch mehr. Denn der Gottmensch Redet' ihn an. Du standest am Kreuz, und bliebst bis zum Tode! Aber wo ist Lebbäus? Lebbäus lag auf der Erde, Hielt, und küsste den Saum an des Mittlers Gewande. Da stand er Eilend auf, da die Stimme des Herrn bey dem Namen ihn nannte, Nahte sich, bleich, wie ein Todter, vor Freude. Der Göttliche sagte: Hier ist meine Rechte, Lebbäus; und reicht' ihm die Rechte. Und Lebbäus streckte verstummend die Hand nach dem Herrn aus! Aber sie sank ihm nieder. Da beugte Jesus sich vorwärts Nach dem Jüngling, ergriff die Hand des sinkenden, hielt sie Lang mit Liebe. Die Seele des freudigerschrocknen, sein Mund nicht, Stammelte: Gnade bist du, ganz Gnade! Der Kanaanite Simon, Jakobus der Alpheid' umarmten einander, Freuten des Herrn sich, blickten umher, sahn sich, und den Herrn an! Auch die andern begannen vom Herrn auf einander zu blicken, Sich zu freuen, dass er sie alle begnadiget hatte! Und, ein Jubelgesang dem Erstandnen, erhub sich von neuem Mit gebrochenen Worten die Stimme des sanften Weinens. Um sie knieten die früheren Zeugen, Petrus, Matthias, Kleophas, und die begnadigten Weiber, die Heldenseelen, Sie, die bis zu dem Kreuz hinauf dem Leidenden folgten! Unter ihnen steht der Uberwinder des Todes, Hebt die Augen mit aller seiner Hoheit, und breitet

## XIV. G. v. 1316 . . 1339.

Seine Hände gen Himmel. Noch strahlete zwar die Verklärung Nicht von ihm; doch war in seinem Antlitz voll Gnade Mehr als jemals Göttlichkeit. Sie vermochten nicht länger Ihm in das Antlitz zu schaun. Jakobus neigte sich tiefer Gegen die Erd', und wagt' es, und rief mit flehender Stimme: Herr, Herr, Gott! noch erhebe dich nicht zu deinem Vater! Ach, erhöre. Der Göttliche sprach: Ich bleibe noch bey euch, Kindlein. Er sprachs, und nun ergriffen zu mächtige Freuden Ihre Seelen. Sie wußsten es kaum, was sie dachten, und sagten. Ach ist es möglich, daß Jesus es selber ist? Engel! ists möglich? Rief der Eine, der Andere rief: O sind wir im Himmel? Oder auf Erden? Ist Jesus es selbst? Ach bist du es selber, Der auf Golgatha blutete? bist du es selbst, du Erbarmer?

Jesus wendete sich, ging hin zu dem Tische, und legte Auf die verbreiteten Teppiche sich, und sagte zu ihnen:

Habet ihr etwas Speise für mich? Sie erhuben sich eilend,
Traten herzu, und waren beschäftiget, Speise zu bringen.
Aber Johannes drang sich hervor vor den andern, und brachte
Honigseim, und gerösteten Fisch, und setzte die Speise
Vor den Herrn; dann trat er zurück mit schweigender Ehrfurcht.
Voll von sanfter Vertraulichkeit sagte der Auferstandne:
Nahe dich mir, Geliebter, wie sonst! Ihr meine Geliebten,
Nahet euch auch, und ruhet um mich auf den Teppichen. Komm denn,

# XIV. G. v. 1340 . . 1363.

Meine Mutter, und ruh bey deinem Sohne. Da kam sie,
Und da kamen die andern. Er ass. Und über den Anblick
Seiner vertraulichen Liebe, dass sie, an Einem Tische,
Mit dem Göttlichen ruhten, und er vor ihnen wie sonst ass,
Legte sich ihrer Entzückungen Ungestüm. Stillere Freuden
Kamen in ihr besänstigtes Herz, und völliger Glaube!
Da er ihre Herzen gestillt sah, sprach der Erbarmer:

Seht, den Zeugen glaubtet ihr nicht, die euch sagten, ich lebte! Mich, mich hätt' ihr Auge vom Tod' erstanden gesehen! Ihnen, denen ihr sonst in allen trautet, und deren Redlichkeit ihr ja kanntet, o warum glaubtet ihr hier nur Ihnen nicht? Unbiegsam war eure Seele, Geliebte. Weinet nicht, Kindlein! ich habe ja euer doch mich erbarmet. Aber lernt, wie das Herz des Sterblichen ohne mich sey! Hatt' ich es euch nicht gesagt, oft wiederhohlet: Gekreuzigt Würd' ich werden? vom Tode, der Tage dritten, erwachen? Hat diess Moses nicht auch gesagt? die Propheten, die Psalme Nicht verkündet? und hub ich euch nicht die Hülle der Schrift auf? Was ich sagte, das sagten auch diese Zeugen: Getödtet Müsst' ich werden! vom Tod' erstehn! In Jerusalem sollen Meine Zeugen beginnen, von hier zu den Völkern der Erde Gehn, und ihnen die beyden erhabensten Seligkeiten: Wiederkehr zu dem, der sie schuf, und den sie verließen; Und Vergebung der Sünde, des ewigen Lebens Anfang,

## XIV. G. v. 1364 . . 1387.

Predigen. Brüder des Mittlers, ihr seyd die Zeugen. Ihr sollt mich Auf der Erde verkündigen. Sieh, des Vaters Verheißung Will ich euch senden. Ihr sollt, bin ich zu dem Vater gegangen, In Jerusalem bleiben, bis ihr, mit Kraft aus der Höhe Angethan, hinwandelt, und lehrt: Wer glaubt, und getauft wird, Der wird selig! verdammt, wer nicht glaubt! Der Glaubenden viele Sollen Wunder begleiten. In meinem Namen vertreiben Sie den Satan aus den Beseßenen; und reden in Sprachen, Die sie nicht lernten. Auch Schlangen vertreiben sie. Ohne zu sterben, Trinken sie tödtlichen Trank! Sie legen die Händ' auf den Kranken, Und der Kranke genest. Der Versöhner erhub sich mit Wonne, Ging dann vorwärts in die Versammlung. Sie drangen um ihn sich Freudig herum, ganz nah ihn zu sehn. Der Liebende sagte:

Nahet euch, meine Jünger! Die andren entfernten sich wieder,
Nicht nur neidlos; sie freueten sich, wie vollendete Fromme
Sich in dem Himmel des Heils der Mehrbegnadeten freuen,
Über die Gnade, die gab der Versöhner den ersterkohrnen.
Und der Göttliche stand, um ihn die hohen Apostel.
Auch sie sollten bluten! Er sah in dem Geiste sie bluten;
Und von inniger Lieb' erschüttert, sprach er zu ihnen:
Friede sey mit euch! So sprach des Göttlichen Stimme.
Und wie einer, dess Seele der Freuden zu viel belasten,
Athmet' er tiefer herauf, und hauchte sie an, und sagte:

Jetzt schon empfaht den heiligen Geist! In reicherer Fülle

## XIV. G. v. 1388 . . 1411.

Werdet ihr bald ihn empfahn. Wem ihr die Sünden erlasset, Sind sie erlassen! wem ihr sie behaltet, sind sie behalten!

Und sie vernahmen den großen Befehl mit Erstaunen, und Demuth. Jetzo daucht' es ihnen, als wollte der Herr sie verlassen. Und sie standen um ihn, und wagten es nicht ihn zu bitten, Dass er bliebe; doch zitterten sie, doch fleht' ihm ihr Auge. Petrus, gefasst von Gedanken, die seine Seele, wie Flammen, Überströmeten, warf zu den Füssen Jesus sich nieder, Hielt sie, küste sie, rief: Ich kann auf der Erde nicht danken! Herr! in dem Himmel will ich dir danken! Ich weiß es, Erbarmer; Denn so sprach der Gesendete: Sagts den Jüngern, und Petrus! Denn du erschienest mir! und du erscheinest mir! weiß es, Erbarmer, Göttlicher Sündeversöhner, du hast mir meine Verleugnung, Mein Erretter, und aller Gefallenen Retter, vergeben: Aber lass sie, du Liebe, mich dir noch Einmal bekennen, Herr, bekennen vor deinem Antlitz, beweinen! der Gnade Stimme mich hören! Vergebung aus deinem göttlichen Munde, Deine Himmelsstimme, dass du in das Leben mich aufnimmst, Hören, eh' ich von dir zu denen, die du versöhnt hast, Geh', und in deinem Namen den Sündern Sünde vergebe! Und er sahe mit vollem Vertraun, und inniger Demuth In des Liebenden Antlitz. Da sprach der Geopferte Gottes:

Siehe, das weißt du, ich habe für deine Seele gebetet, Daß ihr Glaube nicht ganz sie verließe. Mich hörte mein Vater.

# XIV. G. v. 1412 . . 1419.

Simon, steh auf! Es ist dir deine Sünde vergeben!

Also sprach der Geopferte mit so göttlicher Stimme,

Dass sie ihr Mark und Gebein durchdrang, und die innerste Seele!

Aber sie sahn ihn nicht mehr. Da rief der begnadete Petrus:

Herr! wir folgen dir nach in Galiläa! Des Grabes

Engel erschien. Noch seht ihr den Herrn in Jerusalem wieder,

Höret von ihm, wenn ihr in Galiläa ihn sehn sollt.

Und der Engel verschwand mit langsamverlöschendem Schimmer.

# DERMESSIAS.

FUNFZEHNTER GESANG.

|     | • |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   | , |
|     |   |   | • |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| · , |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | , |   |   |
|     |   |   |   |   |

# X V. G. v. 1 . . 19.

Komm, die meine Seele mir oft mit sanfterer Wehmuth, Und mit ihrer großen Erwartungen Schauer erfüllte, Komm, Betrachtung der künftigen Welt. Die künftige Welt war Auf der Erde, da das geschah, was jetzt mein Gesang ist. Denn es erschienen Todte der Christen ersten, zum Himmel Sie zu berufen, zu weihn die Brüder zum ewigen Leben. Klein war nur die selige Schaar; doch aus dieser Wurzel Wuchs, ein Schatten verbreitet in allen Himmeln, ein Baum auf, Voll nie welkender Zweige: Die Hundert und vierzig tausend, Alle Versöhnte! das Heer ohne Zahl am krystallenen Meere, Alle Versöhnte! Die Schaar der Hundert und vierzig tausend Sangen, als sie der Himmlische sah, der bis ans Gericht blieb Über das Schauthal, sangen das neue Lied vor dem Throne, Welches keiner zu lernen vermag. Sie waren Erkaufte Von der Erde, nicht besleckt von der Liebe des Eiteln, Folger des Lamms, wohin es auch ging, die Erstlinge Gottes, Und des Lamms, unsträflich vor Gott in Worten, und Thaten! Siehe, das Heer ohne Zahl, da der Zeuge des Herrn es erblickte, Rief, wie aus allen Geschlechten es war, und Sprachen, und Völkern KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

An dem Throne versammelt, in weißem Gewand', in den Händen Palmen, es rief mit der Stimme des lauten Jubels: Dem Herrscher Auf dem Throne sey Heil! Heil unserem Gott, und dem Lamme! Und da fielen aufs Antlitz die Engel und Ältesten nieder, Und da rauschte das Meer, da wehten der Siegenden Palmen. Denn gen Himmel hinauf, aus großer Trübsal gen Himmel Sind sie gekommen, sie haben gewaschen ihre Gewande, Hell sie gemacht in dem Blute des Lamms, die seligen Dulder! Aber itzt war die kleinere Schaar, die Wurzel des Baumes, Noch nicht einmal berufen. Sie schliefen noch unter den Hüllen Ihres Gesetzes. Es sollten zum erstenmal sie Erstandne Wecken; Kephas dann in der Rede der Salbung von Christus, Und zu deren Gemeine, die selig wurden, hinzuthun Sie dreytausend auf Einmal! Noch schlummerten selbst, die von ihnen Sollten Erstlinge werden, verstanden noch nichts von dem neuen Ewigen Liede der Wonne! Noch schliefen die anderen Sieger, Ohne Palmen, und helles Gewand durch Golgatha's Blutquell.

Siehe, das Werk des Erstandnen begann. Die verklärten Gerechten Schwebeten Tabor hinab, zu erscheinen den künftigen Christen.

Aber eh noch der Erscheinungen Schaar nach Salem hinabstieg,
Sammelte sie um sich der Auferstandnen, der Todten,
Und der Sterblichen Vater, und sprach: Nun sind sie gekommen,
Freuet euch, Kinder, nun sind dess Heiles Stunden gekommen,
Da wir gewürdiget werden, die ersten Winke zu winken

# XV. G. v. 44 . . 67.

Nach dem schmahlen Wege! den ersten Durst zu entzünden
Nach des Lebens Quell! Der Stifter der himmlischen Kindschaft
Hat es eurem Gefühl, und Erforschungen überlassen,
Auszuwählen, wie es euch dünkt. Ihr wählet, die Kinder
Werden, und Erben! ihr wählt der Vorbereitungen Weise.
Aber nicht nur, die ihr der hohen Erscheinungen würdigt,
Sind zu dem Heile berufen. Und wenn ihr beriefet, die Gott nicht
Auch beruft; so würden die hohen Thronen euch warnen.
Eilt denn, geniefst den Wonnegedanken, euch Brüder zu wählen
Zu dem Erbe des Lichts! Ich seh, die werdet ihr wählen,
Welche in ihrer Finsternifs schon die Gnaden empfingen,
Daß sie, wiewohl mit Straucheln, den himmlischen Wandel begannen;
Und ihr werdet sie kennen, die diese Gnaden empfingen.

Tiefsinn war in des Knaben Seele geblieben, den Jesus
Unter die Hörer gestellt, und gesegnet hatte. Nephthoa,
Nach der Quelle genannt an Ephrons Gränzengebirge,
Liebete minder seitdem die Gespielen, und Einsamkeit war ihm
Süßser, als alle Freuden der frohen Jahre geworden.
Blüthe trug er, und Frucht, im beginnenden Lenze des Lebens
Reif, wie Jünglinge, voll Verstandes, und göttlicher Gnade.
Sieben Jahr' entflohen ihm erst, und er hatte das letzte
Betend verlängt, ein Jahr voll reicher Saaten, unkennbar
Denen, die kleine Dinge, verwebt in das Eitle, nur dachten;
Aber mit Segen von Gott zu der Ewigkeit Erndte gesegnet.

Auch in dem achten säte Nephthoa der Erndte. Das hatt' er Mit dem strahlenden Tage der Auferstehung begonnen.
Und er betete jetzt in der Abenddämmrung, gesunken Auf sein Knie in den Staub, in einem Winkel des Hauses, Wo er froh der Verborgenheit war. So flehte der Knabe:

Herr, du hörst mich gewis, ob ich es gleich nicht erfahre, Dass du mich hörst. Stets komm' ich von neuem, flehe von neuem, Dass du mich hören mögest, o aller Kinder im Himmel Vater, und aller auf Erden! Vor deinem leuchtenden Throne Knien wir alle: wir Armen auf Erden, denen ihr Erbe Thränen sind, wir knien in dem Staube; die ausgeweinet Haben, auf schimmernden Wolken; und jene, die niemals weinten, In den Strahlen der Sterne, die ungefallenen Engel. Alle flehen von dir mehr Seligkeit; aber mit Ruhe Flehen sie jene dort oben. Denn sie labt Fülle der Freuden. Wir, wir flehen weinend dich an, um Erlösung vom Bösen, Ach Erlösung vom Elend, und Segen zum ewigen Leben. Unvollendet kann der nicht bleiben, den über mich aussprach Dein erhabner Prophet in jener seligsten Stunde Meines Lebens, als er in die große Versammlung mich stellte. Würd' er vollendet, wenn er vergängliche Dinge nur gäbe? Nur des Lebens Freuden, das schnell, wie die Blume, verblühet! Nein, du steigest hinauf in die Ewigkeit, himmlischer Segen Dessen, den Gott nicht nur, die Kranken zu heilen, gesandt hat;

## XV. G. v. 92 . . 115.

Auch zu heilen die Sünder, hat ihn der Erbarmer gesendet. Ach ich kenne noch nicht den Segen zum ewigen Leben, Weiss es noch nicht, wie mich, der einst mich segnete, leiten, Welchen Weg er zu gehn, mir gebieten wird. Aber ich will mich Doch auf Gott verlassen. Dein Wille gescheh', und nicht meiner! Ach, noch ist mir kein Tag in meiner Seele geworden Jener großen Erkenntniß des Ewigen! Aber ich will mich Dennoch verlassen auf dich! Herr, Herr, dein Wille geschehe! Liessest du leuchten auf mich, Gott, deines Antlitzes Freuden; O so trüg' ich leichter die Last des Irrens im Dunkeln. Aber ich will mich dennoch auf dich, auf dich verlassen! Ach das kurze, das fliehende Leben, die Knospe, die aufblüht, Wegzuwelken! Wenn welkt, mit wenig Erde beworfen, Und verborgen zu werden, auch meins? Was treibt mich vor Unruh, Immer Erkenntniss, und Freude durch Gott zu suchen? Ich sollte Still erwarten, bis ich mich niedersenkte, zu welken, Und verpflanzt ins Gefilde des Lichts, und der Ruhe zu werden. Hier ist doch kein' Erkenntnis, und keine Rettung ins Helle, Aus der deckenden Nacht, die unsre Seelen umhüllet. Sind sie nicht zahllos, die Dinge, die ich nicht kenne? Sie werden Noch unzählbarer seyn, wenn erst mein Geist sich erweitert, Und ins Höhere schwingt, von reiferem Alter erhoben. Doch sey ruhig, mein Herz! Den Durst nach seiner Erkenntniss Stillet gewis, der dich hat mit diesem Durste geschaffen.

Wenn ich, vergönnst du es mir, der mich zu dem Ernste geweckt hat,
Und dem Blicke des Knaben nur sanftes Lächeln gelassen?
Wenn ich zurück zu meinen Gespielen kehrte? mit ihnen
Blühte, wie Rosen? mit ihnen von leichten Dingen nur spräche?
Nicht von der künftigen Welt, und jener großen Erkenntniß?
Und so wartete, bis mit Weisheit von oben der Vater
Alles Lichts mich erleuchtete? Jesus fand mich ja also,
Da er mich in die Versammlungen rief, und segnend mich aufnahm.

Also betet Nephthoa. Sein Engel, der neben ihm schwebte, Höret' ihn beten, und schrieb mit unauslöschlichen Zügen Flammenschrift in sein Buch, ein Buch des Lebens, das alles, Was mit Gnade vernahm der große Hörer des Himmels In des Knaben Gebet. Indem die schimmernde Schrift flog Mit der Hand des Unsterblichen, kam Benoni, und nahte Sich dem Beter, und ihm. E. Willst du ihm erscheinen, Benoni? Rief mit Entzückung der Engel, und reicht' ihm das wehende Buch hin. Und der Erstandene las. Der Immerunsterbliche hält sich In der Freude nicht mehr, und umarmt den himmlischen Jüngling. E. Ach Erhörung, Erhörung, von Gottes Throne gesendet,  $\cdot$ Rief der freudige Seraph, du bist schon heute gekommen! Und Benoni nahete mehr. Noch kniete Nephthoa, Und begann von neuem zu beten: Mit herzlicher Freude, Innigem ewigen Dank seyst du, o Vater, gepriesen, ' Welcher der Gnaden so viele mir gab. Wie hast du mit Huld mich

# XV. G. v. 140 . . 163.

Uberschüttet! Du warest es, hast mir des großen Propheten Segen, du Vater der Ewigkeit, zugesendet, du Vater Aller Kinder im Himmel, und aller Kinder auf Erden! Wer beginnet, und wer vollendet genug dich zu preisen, Herr der Herrlichkeit, dem ich diess Auge voll Thränen erhebe? In der Säuglinge Munde so gar hast du dir bereitet, Hocherhabner, dein göttliches Lob. Auch ich will es stammeln; Denn du hast dir auch Lob in der Kinder Munde bereitet. Erst wollt' ihm Benoni, wie einer der Pilgerknaben, Die zu dem Feste wallten, erscheinen. Doch als er des Preises Freudenthränen sah, vermocht' er sich so nicht zu halten, Und er erschien Nephthoa in seiner Herrlichkeit. Strahlend Stand er vor ihm, gekleidet in Morgenwolken des Frühlings. Aber Nephthoa erschrak nicht. So war die Seele des Knaben An die Bilder gewöhnet, die von dem Himmel ihm kamen, Oft in Träumen, und oft in fast erwachendem Schlummer. Und er locket das Haar des himmlischen Jünglings, und redet Mit schnellsliegenden Worten. Dich hat der Prophet mir gesendet! Salems Jüngling, wo schwebest du her? dich hat mir gesendet Jesus! Du bist ein Bothe des Heils, des Friedens, der Wonne! Rede, sing's in die schimmernde Harfe, worauf du dich lehnest, Sage, wo schwebest du her? Erzähl', erzähle von Gott mir, Sohn des Lichts! erzähle von meinen Todten mir, Erbe Ihrer Freuden; von meiner entschlummerten Schwester voll Unschuld, Die mir bey Rosen entschlief, in der Morgendämmerung Duften, Eine Blüthe sie selbst, da sie nun lange schon todt war. Bringst du mir keinen himmlischen Gruss von Dimna Kedemoth? Oder wie sonst in dem Himmel ihr neuer Name genannt wird; Und was sagte sie dir? Vielleicht: Der Herr sey gepriesen, Dass ich todt bin, und dass auch mein Nephthoa wird sterben? Nimm mich mit dir zu Dimna Kedemoth. Verzeih, du Bewohner Jener Hütten, dass ich es wagte so lange zu reden. Ach, du schweigest mir, Bothe von Gott! Itzt redte Benoni. Dass ich, Nephthoa, dich seh', und deiner Freuden Entzückung, Hat mich schweigen gemacht. Der Herr hat dir mich gesendet. Jesus war todt, das wusstest du nicht! und ist schon erstanden Aus dem Grabe. Bald wird er hinauf zu der Herrlichkeit gehen! Seine Geliebten werden alsdann in Jerusalem zeugen, Von dem Tod', und der Auferstehung, und von der Erhebung Jesus Christus! Die höre! Sie werden von Gott dir erzählen, Was, als einem Sterblichen, dir zu wissen vergönnt ist. Deine Schwester empfängt dich dereinst in der Lebensbäume Duftendem Schatten! Doch jetzo muss ich Nephthoa verlassen. N. Ach noch nicht, du Himmlischer! bleib noch, du Fremdling aus Salem! Wende noch nicht von dem Sterblichen weg dein schimmerndes Auge, Diese morgenröthliche Wange, diess Lächeln der Wonne. Aber Benoni verschwand. Nephthoa blieb in Entzückung Stehn, und mit ausgebreiteten Armen, das Bild zu umfassen

# XV. G. v. 188 . . 211.

Seines himmlischen Freundes, das zwar von dem Schimmer entkleidet, Aber vor ihm, so dacht' er, noch stand. Auch dieses verschwand ihm, Und ihm sanken die Arme nieder. Da faltet' er betend Seine Händ', und blickte gen Himmel, und lächelte weinend, Nicht so einsam, wie es ihm dauchte. Noch hatt' ihn sein Engel Nicht verlassen, noch nicht der unsichtbare Benoni. Und sie hörten den Knaben den Namen des Gnädigen preisen, Ihn aus inniger Seele dem Allbarmherzigen danken, Der die Erscheinung ihm gab, und die Hoffnung der großen Erkenntniß.

Dilean war der einzige Freund, den er hatte, gestorben, Und die Geliebte dazu. Er kannte Gottes Propheten, War mit brennendem Durste, gewiss zu werden, in Salem Lang geirrt, und hatte geforscht: Ob Jesus erwacht sey? Oder noch todt? Die Nacht hing über sein Haupt, die Ströme Gingen ihm bis an die Seele. Beruhigung sucht' er, und fand sie Auch nicht auf den Gefilden voll Frühling. Er kehrte verspätet Zwischen den Gräbern am Ölberg' um. Verirrendes Dunkel War sein Führer. Er ging in den tiefen Krümmen, und suchte. Ist das Kidrons Geräusch? und jenes Wehen, der Palmen In Gethsemane? Nein, das ist ein Brausen in Klüften. Sind das Menschenstimmen? Indem erblicket' er Schimmer, Der beynahe verlosch, geweht von dem Winde. Dem folgt'er. Und er kam an ein Todtengewölb', aus welchem sie Leichen Trugen. Ein Reicher kaufte von einem Armen die Felskluft. KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

## XV. G. v. 212 . . 235.

Und sie trugen ein ganzes Geschlecht, des Dürftigen Väter, Aus dem Gewölbe. Dilean blieb an der Offnung des Grabmahls. Jene gingen mit ächzendem Schritt' heraus, mit verdroßenem Langsam wieder hinein, dass bewundnes Gebein sie brächten. D. Glückliche sinds, die ihr tragt! Gebt mir von den Todtenfackeln Eine, damit dort hinten ich sie bey den Leichen euch halte. Und sie gaben ihm eine, da ging er ins tiefere Grabmahl. Und er hielt die Flamme, gelehnt an den Felsen, und dachte: Glückliche, glückliche Todte! Die seyd ihr auch, ihr Geliebten, Die mich verließen. Wenn nun auch eure Leichengewande Einst veralten, wie dieser, so bin ich, wie ihr auch glücklich! Aber jetzt . . Euch hab' ich verlassner verloren, ihr lieben, Meine Seligkeit hier! und, meine Seligkeit künftig, Gottes Propheten, verlor ich auch! Ist eine nun künftig, Da er Tyrannen erlag? Sorgt Gott, sie ewig zu machen, Ach für die, bey denen erliegt der Beste dem Schlimmsten? Bin ich ewig? oder verstäub' ich? Erstand er? verwest er? Diese sind die bebenden Fragen, die keiner mir auflöst, Auch, ihr Stummen da, nicht! Ihr müsst es können, wofern es Irgend ein Endlicher kann. Nicht diese Gebeine vermöchtens; Aber der Geist! Wo seyd ihr, ihr abgeschiednen Genossen Dieser Leichen? Ist euch des Lichtes Wohnung der Freude Wohnung zugleich, wenn Einer auch nur von eurem Geschlechte Sich mit diesen Zweifeln die Seele martert? Er dacht'es;

# X V. G. v. 236 . . 259.

Und nun war von Gebeinen das Grab, und von Todtengräbern
Leer! Kaum merkt' er es. Endlich weckt' ihn die tiefe Stille.
Siehe, nun bin ich allein! Ihr abgeschiednen Genossen
Eurer Leichen, wo seyd ihr? Elisa Gebein erweckte
Einen Todten. So war ja bey dem Gebeine die Seele!
Denn der Staub erweckte doch nicht! Wenn auch Eine nur hier ist:
Komm, du Eine, damit ich lerne, was künftig mein Loos sey!
Komm, ich will mich vor dir nicht entsetzen, Seele des Todten.
Auf, ich beschwöre dich, Seele, bey deinem letzten Erseufzen,
Als mit dem Tode du rangst! bey deiner Hoffnung, unsterblich,
Oder bey deiner erschütternden Angst, vernichtet zu werden,
Als mit dem Tode du rangst! So rief er, und sah in das Grabmahl.

Thirza war schon um ihn, der sieben Märtyrer Mutter,
Mit den Seelen des Freundes, und der Geliebten gewesen.
Diese hatten ihn schon durch der Gräber Thale begleitet
Bis zu dem Felsen, in welchem er war. Darf ich ihm erscheinen?
Sprach die treue Geliebte. Allein würd' er sich nicht entsetzen,
Wenn er mich säh'? Ich will ihm erscheinen! erwiederte Thirza.
Ohne Hoffnung, zu sehn, wonach er verlangte, bemühet
Dilean sich zu schlummern, und also sich zu entlasten
Von den trüben Gedanken, die ihn, wie Wolken, umgaben.
Aber er sucht' umsonst die kurze Ruhe vom Elend.
Wehmuth füllete wieder sein Herz. Euch hab' ich verloren,
Meine Freunde! dich auch, mein Freund in weiblicher Bildung!

# XV. G. v. 260 . . 283.

Ach ihr liesst mich zurück. Nun bin ich allein auf der Erde! Bin . . Wer tritt da herein? wer bist du, der sich mir nahet? Und er ging der dunkeln Gestalt entgegen. Auf Einmal Ward zur Unsterblichen Thirza aus einer Sterblichen. Schauernd Stand er. So schnell ist der Wink, so schnell ermannt' er sich wieder, Ging, und betrachtete schweigend die Strahlengestalt, und mit Eile Redt' er sie an. Wirst du meinen Dank, Erscheinung, verstehen? Oder bist du ein Dunst der Nacht, den Flammen beseelen? Oder ein Bild in meinem Gehirn? Ihm lächelte Thirza Sanft mit der Himmelsgeberde, mit so viel Seel' in dem Auge, Dass er den flammenden Dunst vergass, und das Bild im Gehirne. Laut, mit Schnelligkeit rief er: Erscheinung, Erscheinung, wer bist du? Und melodisch erscholls in dem wiederhallenden Felsen: Wer ich sey, vernimmst du hernach; jetzt lerne, Beglückter! Halt dich nicht vollkommner, als andere, weil du die Gnade Dieser Erscheinung empfähst. Nicht unvollkommner, als andre War der Blinde von seiner Geburt, dem Jesus den Tag gab. Dass er ein Zeuge würde der Herrlichkeit Jesus, bedeckt' ihn Blindheit lange! Dass du, wie er, zu zeugen vermöchtest, Sandte mich Jesus zu dir, der Auferstandne vom Tode. Nicht, weil du mir riefst; dich zum Zeugen zu machen, erschein' ich! Wäre dir ohne den Ruf erschienen! Dein Zweifeln verdiente Zwar Vergebung, allein Belohnungen nicht! Und Belohnung Wär' ich dir, Dilean; wärest du nicht zum Zeugen erkohren.

#### XV. G. v. 284 . . 307.

Was geschehn soll, geschieht; ihr zweifelt! oder ihr leugnet!
Zweifelte gleich das ganze Geschlecht der sterblichen Sünder
An der künftigen Welt: sie würden dennoch erfahren,
Dass geschieht, was geschehn soll! erfahren, dass über den Gräbern
Leben wohnt; wie staunend sie auch die Erfahrung erführen.

Jetzo scholl's in der Kluft der Gräber umher mit PosaunenStimmen, und Stimmen der Donner, nur dass der leichenblasse,
Freudige, selige nicht erblickte, wem der Posaunen
Hall, und wem die Donner entströmeten; scholl's ihm herüber
Thronharmonie, hehr, furchtbar, und Wonne, und seelenverwandelnd:
Was geschehn soll, geschieht; ihr zweifelt! oder ihr leugnet!
Zweifelte gleich das ganze Geschlecht der sterblichen Sünder
An der künftigen Welt: sie würden dennoch erfahren,
Dass geschieht, was geschehn soll! erfahren, dass über den Gräbern
Leben wohnt; wie staunend sie auch die Erfahrung erführen.

Dilean wankte. Sie hatten geendet. Er stammelte: Nein, ich Unterwinde mich nicht noch mehr zu fragen! Ich beuge Mich im Staube vor dem, der euch von dem Thron mir gesandt hat! Und er knieete nieder, und wandte sich weg von Thirza: Doch da war die verstummte Kluft; und er schloss sein Auge. Herr der Herrlichkeit, du, der erstand, vergieb mir mein Zweifeln! Meine Thränen dazu! Du würdest, Göttlicher, wissen, Was ich bete, vernähmens auch die nicht, die du mir sandtest! Herr der Herrlichkeit, lass das große Ziel mich erreichen,

Das du durch diese Sendung mir zeigst; so wall' ich in Frieden, Wenn ich sterbe, zu dir hinauf, und den Meinen im Himmel! Weint so, und richtet sich auf. Noch schwebte vor ihm die Erscheinung. Also floss mit lieblichem Wehn der Unsterblichen Stimme:

Siehe, du unterwandest dich nicht, dass du fragtest, ich aber Will antworten. Ich bin der sieben Märtyrer Mutter, Thirza. Bey diesem Felsen schwebt die glückliche Seele Deiner Geliebten, an dem des Freundes, die liebend dein warten. Aber vernimm der Seligkeit mehr. Der Messias erscheinet, Eh' er zum Thron sich erhebt, in Galiläa den Schaaren Von fünfhundert Brüdern auf Einmal. Da wirst du ihn sehen!

Mit dem Worte verschwand die erhabne Thirza. Ihm daucht' es, Als ob er dreyer Unsterblicher Laut in der Ferne vernähme.

Und er kam der Sonne, die jetzt aufging, aus der Höhle

Freudeweinend entgegen. Noch blieb er dankend am Eingang,

Dass du ihm Fülle der Herrlichkeit gabst, und des Himmels Vorschmack,

Ewiger Quell des ewigen Lichts, da er durstet' im Elend,

Dass du ihm halfest, da Menschen nicht mehr ihm zu helfen vermochten!

Mit nachahmender Hand ein Gemählde von Seide zu sticken, Sass an einem tyrischen Purpurteppich erfindend
Tabitha. Frühwegblühende Mutter Benoni's, dein Grabmahl
War ihr ernster Geschäft, als sonst vielfarbige Faden
Unter weiblicher Hand. Sie denkt bey dem Spiele der Nadel.
Auf dem Grabe ruht die bleiche Rahel. Benoni

## XV. G. v. 332 . . 355.

Knieet bey ihr, und stölst mit weggewendetem Auge Einen Dolch ihr ins Herz. Itzt eben rannen am Dolche Blutige Tropfen herab, da vom Purpur Tabitha aufsprang, Eilete, und die Ermattete lief zu empfangen, die ankam. In dem Gewande des Leichengefolgs, mit blässerer Wange, Trat die Unbekannte zu ihr. Doch die Leiden der Freundschaft Hatten nicht jede Schönheit der jugendlichen Debora Auszulöschen vermocht. Gleich einem trüberen Morgen War sie, doch einem Morgen des Frühlings. Ich komme, so sagte Sie zu Tabitha, hier von dem schweren Gange zu ruhen; Denn ich vermochte nicht weiter zu gehn. Ach meine Geliebte Ruht nun besser, als ich, die Geliebteste meiner Geliebten. Bleib du bey deinem Geschäft; lass mich nur ruhen, und weinen. Und sie sass, und lehnte sich sanft auf eine Harfe, Der ein weinender Laut entklang, indem sich Debora Auf sie lehnte. Umsonst ward Tabitha dieser Betrübten Trösterin. Lass mich allein, und jene Wunde da bluten; Meine blute für sich! Und Tabitha ging zu dem Schmerze, Der sie nun weniger rührte, zurück, und versuchte zu sticken. Aber jetzo ergriff die Unbekannte die Harfe, Und wie ein fernherweinender Bach, wenn vor dem Gewitter Todesstille den Wald beherrscht, erklangs in den Saiten Um die sinkende Hand der grabverlangenden Freundin. Tabitha hörete nur, und vergass der leidenden Thränen,

Als ihr Gesang, der Saiten Seele, mit ihnen ertönte.

Gott der Götter, belohne du nun die vollendete Todte. Doch sind Leiden der Zeit der Herrlichkeit würdig, zu der du, Gott Belohner, erhebst? Sie starb in der Blüthe des Lebens! Aber was ist die Blume, die sank, von dem Sturme gebrochen, Gegen die Ceder Gottes, die oben auf Golgatha stürzte! Die von dem Himmel herab des Allmächtigen Wetter zermalmte, Dass die Felsen umher, und die Gräber der Todten erbebten! Wie von dem Bilde geschreckt, verstummte Debora. Nur einzle, Starke Schüttrungen rauscheten noch durch die Nerven der Harfe Weit herunter, bis endlich, die hohe Seele der Saiten, Bis der Gesang von neuem begann. Das Leichengefolge Dess, der auf Golgatha starb, war ein kleiner weinender Haufen Sterblicher; waren, verloschen an Schimmer, Himmelsbewohner! Und der Todtengesang der unsichtbaren Begleiter Scholl, wie der Sterbenden Weinen am siebenarmigen Strome, Als von der niedrigsten Hütte der Würger hinauf zu dem Thron stieg! Ach, Ein Schlag des Verderbers! dann Ein Seufzer! der Tod dann! Hörerin ihres Gesangs war nicht die Erde; die Sterne Waren Hörer! Orion, und du, des Richtenden Wage! Die vernahmen sie nur. Da ward ein Felsen gewälzt, schloss Dumpferschütternd sein Grab! da stieg mit des sinkenden Felsen Dumpfem Schall zu dem Himmel Staub! da ruhte der Todte. Schneller eiltet ihr fort, ihr Sterne Gottes. Der Todte

## XV. G. v. 380 . . 403.

Schlief nicht lang. Mit Herrlichkeit, Halleluja, erwacht'er!
Halleluja, mit Herrlichkeit! Ihr waret nur Schritte,
Du Orion, und du, des Richtenden Wage, gestiegen,
Als er erstand! O feyerts in allen Himmeln, ihr Zeugen,
Dass er erstand! Die hier auf dem einsamen Grabe blutet,
War auch Zeugin, und Zeuge, der ihr den Dolch in das Herz stöst.
Wähnest du, Sterbliche, dass der Schlaf der Verwesenden ewig,
Dass auf immer daure der Schlummer im Schooss der Erde?

Tabitha sah zur Prophetin hinauf, und verstummte zu fragen.
Irr' und wundernd hielt sie sich an den Rahmen des Teppichs!
Aufstehn wollte sie, wollt' hingehn zur Prophetin; vermocht's nicht!
Und Debora stützete sich auf die Harfe. So sprach sie:

Lerne! Denn viel musst du von der Auserstehung der Todten
Lernen! Du brauchst viel Trost des Todes! denn, Tabitha, zweymal
Ist dir zu sterben gesetzt. Der erstgeborne der Todten
War, und ist dereinst der Entschlasinen allmächtiger Wecker.
Nur mit leiser Klage, dass du zu der Erde zurückkehrst,
Und mit süssem Erwarten der zweyten Schöpfung aus Staube
Musst du dich niederlegen, und sterben. Den schreckt nicht des Grabes
Offene Nacht, nicht Erd' auf den Leichnam mit dumpsem Getöse
Niedergeworsen, nicht Stille verlassener einsamer Gräber,
Noch der Verwesung Bild, wer, wenn dies alles sein wartet,
Weise, dass Gott ihn dereinst in seinen Himmel hinaufruft,
An dem Tage der großen Geburt in das Leben der Engel.

# XV. G. v. 404 · · 427.

Also sagte Debora, und nahm die Harfe von neuem; Und sanftlispelnder Laut, und unsterbliche Stimmen entflossen Ihrer sliegenden Hand, und ihrem lächelnden Antlitz.

Was empfand ich, als nun das neue Leben mich aufhub
Aus der blumigen Gruft! mein Staub Unsterblichkeit wurde!
Aus der Cherubim Chören zu mir die Verklärung herabstieg!
Wie erbebt' ich! (Sie bebte von neuem, und ward zu Schimmer.)
Welcher Seligkeit Schauer durchströmte mein innerstes Leben!
Welcher Glanz war mein Glanz! In welcher Herrlichkeit Lichte
Wohnte mein ewiger Geist! Ich wandte mein Antlitz, und suchte
Dessen Thron, der von neuem mich schuf. Er war mir nicht sichtbar;
Leises Wehen nur, Säuseln der Gegenwart Gottes, umgab mich.
Ihre Himmelsstimme verlor stets sanfter dem Ohre
Sich, dem Auge der Schimmer. Da blieb voll Blässe der Freude
Tabitha stehen; und nun schwieg auch der Harfe Nachlaut.

Gedor von sanftem Herzen, und gleich empfindlich der Freude
Und der Traurigkeit, aber auch festes Entschlusses, dem Geber,
Ruhe gäb' er ihm, oder Schmerz, sich zu unterwerfen;
Gedor lebte verborgen, und glücklich mit der Gefährtin
Dieses Lebens nicht nur, auch jenes ewigen Lebens.
Wie sie sich liebten, wußsten nur sie, und wenige Freunde.
Weggewandt von dem Leben am Staube, besprachen sie oft sich
Von der künftigen Welt, und von der näheren Trennung,
Oder noch fernen, auf der Reise zur Heimath im Himmel.

## XV. G. v. 428 . . 451.

Liebend wünschten sie sich, doch wagten sie das nicht zu hoffen, Was so wenigen ward, mit einander hinüber zu wallen. Herr! ihn hattst du ersehn, zu des dunkelen Thales Eingang Sie zu geleiten. Sie lag zu sterben. Das glaubt' er zu sehen; Aber er wulste, dass du aus großen Gefahren erretten, Tödten könntest in kleinen. Itzt kam, der eilende Tod kam Näher, und wurde gewiss. Sie richtet von Gedor gen Himmel Ernst ihr Auge, dann wieder auf ihn von dem Himmel herunter, Wieder gen Himmel von ihm. So erhub sie zweymal ihr Auge. Niemals sah er Blicke, wie die, es wurden ihm Blicke, Gleich den ihrigen, nie beschrieben, voll feyrliches Ernstes, Und der innigsten Wehmuth, und mächtiger Überzeugung Jenes ewigen Lebens. Ich sterbe! verlasse dich! gehe Zu der namlosen Ruh! wars, was sie redeten! wars nicht! Stärker wars, unaussprechlich! Hier musst' er der Menschheit erliegen; Oder ihn musste mit mächtigem Arm der Helfer erheben! Und der Erbarmende thats. Der schwache Sterbliche fühlte Sich der Erde gewaltig entrissen, und nahe dem Eingang Zu der Herrlichkeit, welche sich seiner Cidli schon aufthat. Und er trat zu ihr hin mit mehr als Ruhe, mit Freude; Legt' auf ihre Stirne die Hand, und begann sie zu segnen:

Wandl' hinüber im Namen des Herrn, der Abrahams Gott war, Isaks, und Jakobs, im Namen des angebeteten Helfers!

Ja sein Wille gescheh', es gescheh sein gnädiger Wille!

Und sie sprach mit der Stimme der Zuversicht, und der Freude: Ja, Er mach' es, wie Er es beschloss! Gut wird Er es machen! Gedor hielt ihr die Hand: Wie ein Engel, hast du geduldet! Gott ist mit dir gewesen! Mit dir wird Gott seyn! Gewesen Ist mit dir der Allbarmherzige! Dank sey, und Preis sey Seinem herrlichen Namen! Er wird dir helfen! Ach wär' ich Elend genug, ihm nicht zu dienen; so dient' ich ihm heute. Sey mein Engel; lässt Gott es dir zu! Du warest der meine! Sagte Cidli. Sey nun, du Himmelserbin, mein Engel; Lässt der Herr dir es zu. Und liebend erwiederte Cidli: Gedor, wer wollt' es nicht seyn? Voll Mitleid, mit freudigem Tiefsinn, Schwebete Rahel um sie, die Geliebte des Pilgers aus Kanan, Und die Mutter des Sohns der Schmerzen. Sie war dir, Cidli, Noch unsichtbar: allein da dein Haupt zu dem Tode dahinsank, Sah dein lächelndbrechender Blick die Unsterbliche stehen; Und du machtest dich auf, zu deiner Gespielin zu kommen.

Doch mir sinket die Hand, die Geschichte der Wehmuth zu enden!

Späte Thräne, die heute noch flos, zerrinn mit den andern

Tausenden, welch' ich weinte. Du aber, Gesang von dem Mittler,

Bleib, und ströme die Klüfte vorbey, wo sich viele verlieren,

Sieger der Zeiten, Gesang, unsterblich durch deinen Inhalt,

Eile vorbey, und zeuch in deinem fliegenden Strome

Diesen Kranz, den ich dort an dem Grabmahl von der Cypresse

Thränend wand, in die hellen Gefilde der künftigen Zeit fort.

# XV. G. v. 476 . . 499.

Unter Moria's Schatten erhub ein schallendes Haus sich Über die andern empor, einst fürchterlicher zu stürzen, Jenen verkündeten Tag der großen Adlerversammlung! Auf den stilleren Söller war der reichen Bewohner Einziger Sohn gestiegen. Er war in der Blume des Lebens, Aber ein Jüngling voll Ernst, die Freude seiner Gespielen, Und der Mutter Entzückung! Der Mond, enthüllt vom Gewölke, Ging jetzt über der hohen Jerusalem, und dem Moria Ruhig einher, und schimmerte sanfte Gedanken herunter Denen, die noch in Schlafe, dem täglichen Tode, nicht lagen, Dir vor allen, o Stephanus, Jüngling voll Tiefsinn. Er wallte Leis' in den Labyrinthen umher, die des Sehers Geschichte, Welchen Bethlem gebar, um seine Seele, je mehr sie Forschte, je größer, und unausgänglicher herzog. Lockicht lag sein dunkleres Haar auf dem leichten Gewande, Das ihn umfloss, und auf der gedankenstützenden Rechte. Als er so nachsann, trat ein Fremdling herauf: Sie haben Mir die Quelle geschöpft, mich gesalbt, (Arabiens Stauden Duftet' er) haben mich schon durch leichte Speisen erfrischet. Keiner Erquickungen mehr, nur dieses heiteren Abends, Dieser Ruhe bedarf ich noch. St. Sey mir, o Pilger, gesegnet! Unserer Hütte Friede sey dein! P. Geliebterer Ältern Einziger Sohn, ich bin von dem Meer herüber gekommen, Habe vieles erlitten. St. Eh du mir, redlicher Fremdling, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

### XV. G. v. 500 . . 523.

Was du littest, erzählest, muss ich dich fragen: Vernahmst du Schon von Jerusalems großem Propheten die ernste Geschichte? Ihm antwortet Jedidoth mit schneller geflügelter Stimme: Ach von dem heiligen Mann, der gestorben ist wegen der Wahrheit, Wegen der höheren Wahrheit, die Er, nicht Moses, uns lehrte? Der, (Es verbreitet eilender stets in Salem der Ruf sich!) Der von den Todten erstand, noch mächtiger sie zu beweisen? St. Fremdling, Staunen befällt mich bey deiner Rede. Der Wahrheit Märtyrer wär' er gestorben? Das sagst du, und kommst doch von fern her, Kommst, ein Waller des Meers. Wurd' euch denn, was er uns lehrte, Auf den Inseln erzählt? J. Wo, was er lehrt', uns erzählt ward, Sag' ich hernach; jetzt lass mich dich auch, o Stephanus, fragen: Wenn du nun wüsstest, dass er, nicht nur ein Zeuge der Wahrheit, Dass er, ein größerer noch, ein Versöhner der Menschen, gestorben, Und von dem Tod' erweckt sey; o würde dein blühendes Leben Dann zu theuer dir seyn, die große Wahrheit zu zeugen? Würdest du, bis an den Tod, wenn unsere grauenden Häupter Durch die leise Hand der Natur zu dem Grabe sich neigen, Würdest du diess dein Leben, so lang', o Stephanus, lieben? Oder es früher geben für den, der das seine zuerst gab? St. Was ich thäte, weiss Gott! was ich aus innigster Seele, Und mit jedem entflammten Verlangen wünsche, das weiß ich! J. Und was wünschest du denn, du edler Jüngling? St. O nenne Mich nicht edel, den schwachen und sündigen Jüngling, du Pilger,

### XV. G. v. 524 . . 547.

Der so erhabene Dinge mich fragt: Wie ich den Erretter Lieben wolle? wie ich entschlossen sey zu beginnen Jenes ewige Leben? Ach der mein Herz mir erschüttert, Meine Seele beseelt, du Wunsch voll süßer Entzückung, Würdest du mir gewährt; so strömte, von Jesus zu zeugen, Diess mein jugendlich Blut aus allen Quellen des Lebens! J. Nicht dich mehr zu entslammen, ach dich zu belohnen, du lieber, Künftiger Märtyrer, höre des siebenten Jünglings Geschichte. Ihn, ihn lockt' Epiphan, mit jedes Glückes Verheissung, Mit den Größen der Welt, umsonst! Er sandte vergebens Seine Mutter, die Heldin, zu ihm. Die sprach zu dem Sohne: Ach! du lieber, du jüngster, du einziger übriger, den ich Unter meinem Herzen getragen, gesäugt drey Jahre, Mütterlichmühsam erzogen, mein Sohn, erbarme dich meiner! Und o schau zu dem Himmel empor, herab auf die Erde, Alles diess hat der Herr, er hat den Menschen geschaffen! Darum erbarme dich meiner, und stirb! Entschlossen zum Tode, Rief er, als seine Mutter noch sprach: Was harret ihr, Wüther? Und, Epiphan, du entsetzlicher Mann! wirst du dem Gerichte, Du dem Allmächtigen denn entkommen? Das ewige Leben Haben meine Brüder nun schon, die nicht lang', und wenig Litten! Er starb. Dem Erzählenden waren sein Angesicht Schimmer, Strahlen die Augen geworden! Und Stephanus zittert', und weinte. J. Werth sind deine Thränen mir, Jüngling! Ich zählte sie alle!

St. Eines Sünders Thränen? so rief der Jüngling, und bebte.

J. Eines Sünders, allein den Jesus Opfer entsündigt,

Und in das Allerheiligste führt. Jetzt blickt' auf die beyden

Jesus, der Auferstandne, vom hohen Tabor herunter,

Sah den Sterblichen stehn in des Mondes Schimmer, im eignen

Dich, Unsterblicher. Schnell, da zu sinken Stephanus anfing,

Und der Erscheinung erlag, rief noch Jedidoth herüber:

Ich war's, himmlischer Bruder, der sich der Mutter erbarmte.

Dort, (schon schwebt' er empor) dort lernt' ich, was Jesus euch lehrte.

Und er stieg zu dem Himmel hinauf, und verschwand in den Wolken.

Barnabas Joses, ein Levi von Cyprus fernem Gestade,
Ging zu dem Jordan hinab, den Acker, den er dort hatte;
Anzusehen, wie weit den Keim der Frühling getrieben;
Welcher Fruchtbarkeit Hoffnung die schwellenden Saaten ihm gäben.
Und er wallet' allein. Nicht lang, so kamen Saphira,
Und Ananias zu ihm, und wurden seine Gefährten.
Auch sie rief die keimende Saat in des Jordans Gefilde.
Und sie kamen zum Cedernbache. Die schöne Saphira
Setzet ihren versuchenden Stab mit wankenden Händen
Oft an die glatten Kiesel, eh sie hinüber zu gehn wagt.
Und schon ruhet sie aus auf einem Stein' an dem Bache.
Neben ihr saß Ananias auf einem andern, und Joses
Stand vor ihnen. Sie saßen an ihren künftigen Gräbern.
Ach, ihr wußtet es nicht, daß bald nun auf diesen Steinen

#### XV. G. v. 572 . . 595.

Eurer Leichname Träger, erschrockene Jünglinge, ruhen, Weggehn würden, ohn' euch zu der Auferstehung zu segnen. Aber er wusst' es, der jetzt mit dem großen Täufer des Mittlers Schwebend neben euch trat, Elisa. Er stand ungesehen Mit Johannes bey ihnen. O wär' in dem Wehen des Kidron Seine Stimme gekommen, und hätte die armen, auf Zukunft Deutend, gewarnt durch das Donnerwort des hohen Apostels: Menschen würdet ihr nicht, Gott würdet ihr lügen! so wäre Hier vielleicht ihr Grab nicht gewesen! Doch, Hülle vor Gottes Wegen, du hängest herab, und dich hebet einst das Gericht nur. Ruhend brach Saphira von ihrem Grabe des Frühlings Erste Blumen, und gab sie dem erndtesinnenden Manne. Und sie kamen hinab zu ihrer Saat. Ananias Sprach von der Fülle der Ähren, und ihrer Fruchtbarkeit Werthe. Joses freuete sich der Erndter Freuden, wenn ihnen Endlich der Abend lächelt, und sie in der Kühlung sich letzen; Wenn sie, mit blauen Kränzen, die unter dem wankenden Halme Wachsen, bekränzt, in muthigem Reihn, beschattet vom Ölbaum, Jauchzen, dass sie die Last, und des Tages Hitze getragen! Und Johannes begann: Auf, lass uns ihnen erscheinen! Ihm antwortet Elisa: Wem willst du erscheinen? der großen Felder Besitzer? oder des schmahlen steinigen Ackers? J. Beyden. E. Und ich, antwortet' Elisa, erscheine nur Joses, Dem im bergichten Acker die Saat der Kiesel erdrücket.

J. Wird Ananias ein Christ? das frag' ich dich, theurer Elisa.

E. Ja das wird er! J. Wohlan, lass uns dem Christen erscheinen!

Denkt er weniger gut; so bedarf er, geleitet zu werden,

Mehr, als Joses. E. Ich sah: Er ward gewogen! und sahe

Seine Wagschal fürchterlich steigen. Wir würden ihm häusen

Seine Gericht', und zu größerem Zorne Gottes ihm werden,

An dem Tage der schreibenden Hand; wenn wir ihm erschienen!

J. Würden wir ihn nicht erretten? erwiederte leise Johannes.

E. Komm denn, sprach Elisa, und lass uns dem Christen erscheinen;

Aber nicht, als Erstandne des Herrn. Sie schwebten nach Salem.

Ananias, und Joses, und ihre Begleiterin gingen

Auch nach Salem zurück. Da sahen sie nah an dem Tempel

Einen Blinden, und Lahmen in stiller Traurigkeit sitzen.

Und die Armen redten sie an, zwar voll von Wehmuth,

Aber nicht mit Ungestüm, mit Würd' in der Bitte.

Sanft gab Joses, und ließ die Gabe die Linke nicht wissen;

Mehr Ananias, und weniger doch. Das Mindere warf er

Noch dazu mit Verdruß vor den Fuß der leidenden Armen.

Und sie waren vorübergegangen. Du siehest nun, sagte

Zu dem Lahmen der Blinde, daß er der Erscheinung nicht werth ist.

Und der größte derer, die Weiber gebaren, der größte,

Weil er der menschlichste war, als er Elisa vernommen,

Schwieg! Jetzt hatt' er vollendet des furchtbaren Schweigens Urtheil,

Und er sprach zu Elisa: Du sahest ihn wägen! was sahst du?

#### X V. G. v. 620 . . 643.

E. Christen sah ich versammelt, und Kephas unter den Christen.

Jeder der himmelnahen Versammlung verkaufte sein Erbe,

Gab es zu Aller Gebrauch. Und ihrer einer war Joses;

Er verkaufte den Acker, den wir gesehen, und legte

Zu der Apostel Füßen das Silber. Auch kam Ananias,

Aber er brachte nicht alles. Da sprach zu dem täuschenden Kephas:

Warum erfüllete Satan dein Herz, Ananias, dem Geiste Gottes zu lügen, und dir von des Ackers Silber zu nehmen? Dein war er, und du konntest ihn behalten; gezahlt war Auch das Silber noch dein. Warum erkühnte dein Herz sich Dieser That? Nicht Menschen hast du, Gott hast du gelogen!

Als Ananias von Petrus die Donnerworte vernommen,
Stürzet' er nieder, und starb; und Schrecken befiel, die es sahen.
Jünglinge nahmen ihn auf, und trugen ihn weg zum Begräbniss.
Wenige Stunden, da kam das Weib Ananias, Saphira,
Und sie hatte von dem nicht gehört, so vor Kurzem geschehn war.
Petrus fragte sie: Habt ihr das Feld so theuer verkaufet?
Ja so theuer! erwiederte sie. Da sprach zu ihr Kephas:
Warum verbandet ihr euch, den Geist des Herrn zu versuchen?
Siehe, schon sind die Jünglinge, die Ananias begruben,
Vor der Thür, und bereit, auch dich zu dem Grabe zu tragen.
Sterbend sank sie vor Kephas nieder. Die Jünglinge kamen,
Fanden sie todt, und trugen sie weg, dass sie neben dem Manne
Sie begrüben. Entsetzen besiel die ganze Gemeine,

Und wem sonst die Geschichte der ernsten Gerechtigkeit kund ward.

Joses hatte sich jetzo von den Gefährten gesondert. Und er eilte zurück nach seinem Hause. Johannes Kam im Gehen zu ihm. Jh. Woher bringt, Joses, dein Weg dich? J. Von den Saaten am Jordan. Ich habe dort Acker. Sie traten Mit den Worten ins Haus. Und an des kommenden Vaters Hals' und Armen hingen die Kinder. J. Segne die Meinen! Sprach zu dem Fremdling der Vater, und bracht' ihm die freudigen Knaben. Dieser wendete sich zu den Knaben mit einer Hoheit, Die mit Bewundrung das Herz des ernsten Vaters erfüllte. Jh. Seyd auch Zeugen des Herrn, ihr Kinder Joses! Dein Acker Wird von jetzt noch weniger Garben der Erndte dir geben! J. Wird mich der Herr denn verlassen? und diese Waisen verlassen? Jh. Das ist ferne von Gott, der mehr, wie das sterbliche Leben Nur erhält. Er giebt, und nimmt von dem Irdischen! nimmt nicht, Ewiger Theil, von dir. Der Täufer sprachs, und sein Ansehn Wurde stets erhabener. Joses hatte noch Blicke Niemals, wie diese, gesehn, noch keine Stimme vernommen, Die mit dieser Feyerlichkeit von Gott sprach. Schweigend Hört' er ihn reden. Und also begann von neuem Johannes: Der, du kanntest ihn doch? zu dessen Füssen Maria, Lazarus Schwester, den besseren Theil, die Ewigkeit, wählte! Der Jairus Tochter, im Tode schlief sie! der Nains

Todten Jüngling, und dann der ewigkeitwählenden Schwester

### XV. G, v. 668 . . 601.

Himmlischen Bruder erweckte, der ist nun selbst von den Todten Auferstanden! Sein Zeuge bin ich! Sein Zeuge sollst du nun Bald auch werden! Er sprachs mit Hoheit, die zur Verklärung Sich zu erheben begann. Schon bin ich Zeug' ihm gewesen, Als er hinab in den Strom, auf ihn vom Himmel der Geist stieg! Als von ihm in der Wolke scholl die Stimme des Vaters! Und er sprach die Worte mit einem so himmlischen Anschaun, Dass ihm ein kurzer Übergang zur Verklärung nur fehlte. Eilend wendet' er sich, und ging, und von dem gewandten Kamen Schimmer, die wurden blässer, entsernten sich, schwammen Wie in Dämmrung dahin. Jetzt war die Erscheinung verschwunden. Vater, riesen die Knaben, es blitzte! Da sank an den Stusen Dämmrung hinab! Wo aber ist der, mit dem du hereinkamst?

Und der fünfte nach dir, du Morgen der Auferstehung,
Stieg, des schönsten Tages Verkündiger, über die Hügel
Juda's röthlich empor, und Portia wachte mit ihm auf,
Mehr von Träumen, als Schlafe. Sie ging hinab zu der Blumen
Frühen Gerüchen; allein sie dufteten ihr vergebens.

Wieder ein Morgen erlebt, ein Tag der Erde! Doch trüb' ist's
Immer mir in der Seele noch, immer noch Nacht, da erwachet,
Geber des Lebens, kein Tag! noch immer träum' ich im Dunkeln,
Lieg', und schmachte, dich zu erkennen, und den zu erkennen,
Den wir in seinem Grabe nicht finden. Ach wenn die letzte
Meiner Sonnen nun kommt, wird es Nacht auch dann noch inmir seyn?

Klozst. W. V. B. Mess. III. B.

Tag erst, wenn sie hinab in die Oceane sich senket? Oder gar noch trübere Nacht? Das Volk der Erwählung Nennet den Weg zu dem Grabe, vor dem auch sie sich entsetzen, Einen Weg durch ein finsteres Thal. So tragen denn alle Ihre Lasten, die Gott erleuchtet, und die er sich selbst lässt? Aber lass mich nicht mir, und erleuchte mich! Schrecken des Todes Schrecken mich nicht, wenn du mit deinem Lichte mir leuchtest. Nun du Fels in Meer, in dem tiefen Meere der Zweifel, Du Gedanke: Der Wille gescheh des ersten der Wesen! Sey auch jetzo, wie oft du schon warst, mir geängsteten Zuflucht! Werde denn sanft, zu verlangende Seele! Heitert mich, Düfte, Und, ihr Farben des Frühlings, mich auf! Doch neben dem Grabe Dessen, welcher vielleicht nicht unter den Todten mehr schlummert, Lächelt der Frühling ja auch. Was säum' ich, mich dort zu erfrischen, Wo mir ein wenig Schimmer von fern der fragenden etwa Einer, der dort um ihn weinete, zeigt. So denkt sie, und winket, Ihr von weitem zu folgen. Sie ging schon gegen das Grabmahl Aus der thürmenden Stadt. Sie sahn zu dem Felsen herüber Rahel kommen, und Jemina, Hiobs des ausgeprüften, Und des wiedergesegneten Tochter. Die Seligen sprachen Unter einander: J. Sie kommt, auf die wir warteten, Rahel, Die zu dem Himmel hinauf aus ihrer Nacht arbeitet! Lass sie uns leiten. Dein führender Engel, Portia, sah sie Menschen werden, wie wir, zwo Pilgerinnen des Festes.

### XV. G. v. 716 . . 730.

Griechinnen schienen sie nun, und waren herüber gekommen Von den Inseln, der Töchter des Archipelagos Einer. Und sie kamen einher, mit leichten Stäben, und Purpur Flocht ihr ruhendes Haar. Sie gingen die Römerin langsam, Und in Gedanken vertieft, vorüber. Doch Portia wandte Sich nach ihnen herum, und sprach: Verweilt, wenn ihr dürfet, Pilgerinnen. Ihr irrtet an diesem Grabe mit Tiefsinn. Kanntet ihr, den es vor wenigen Tagen noch deckte? R. Wer bist du, Die du uns fragest? Du scheinst mir der Israelitinnen keine. Bist du vom Kapitol, dem schrecklichsten Hügel der sieben, Eine der Herrscherinnen, so lass uns, und spotte nicht unser, Römerin! P. Dessen spotte der Hocherhabne des Himmels, Welcher sich unterwindet zu spotten der redlichen Unschuld! Kennet mich mehr! Zwar bin ich Pilatus Gattin, doch würd' ich Tief erniedrigt mich sehn, wenn ich euer zu spotten vermöchte. Seyd ihr nicht, anzubeten, vom fernen Meere gekommen? Und ich sollte, mit niedrigem Spott, die Frömmigkeit lohnen? Redet mit mir, damit ihr mich kennet. Diess Grab des Todten, Uber eure Vermuthungen, ist es mir theuer und heilig! Kam der Ruf auch zu euch: Er sey erstanden vom Tode, Den es deckte? J. Du denkst von Jesus, Jemina redte, Als wir keine von euch, die Götter glauben, noch fanden! Und du verdienest von uns, dass wir mit der offensten Einfalt Zu dir reden, und ruhig erwarten, wie du es urtheilst.

Mehr noch kam, wie nur Ruf, zu uns, und meine Gefährtin Hier hat Eine der Frommen gesehn; der war er erschienen. P. Red', o glückliche, welche die mehr noch glückliche Fromme, Seine begnadete, sah. Ist sie noch in dem Leben des Elends? Hat er sie nicht hinüber ins bessere Leben genommen? R. Magdalena Maria, so heisst der begnadigten Name, Lebet noch hier. Sie sucht' ihn im offenen Grabe vergebens, Irrt', und weint', und erblickte, wie es ihr dauchte, den Gärtner; Denn die werdende Morgendämmrung deckte die Bäume. Aber, wie kann ich die freudigen Schrecken der frommen beschreiben? Sieh, er wendete sich, und nannte mit himmlischer Stimme Sie bey ihrem Namen, mit seiner Stimme: Maria! Nieder sank sie zur Erde, Rabbuni! bebte sie ihm zu; Lag, und hielt mit Thränen, und küste des Göttlichen Füsse; Und er gab ihr Befehl. P. Hör' auf, mir werden der Freuden Sonst auf Einmal zu viel, und ich unterliege! J. Du siehest, Rahel, sie bebt, hör auf! P. Ist der dein Name, Geliebte? Rahel, so heisest du? Rahel, wie hast du mein Elend gelindert! Ach erschienen! genannt bey ihrem Namen Maria, Und mit himmlischer Stimme, die auserwählte der Wonne! Wer empfindet ihr nach, wie selig er sie gemacht hat! Bringt sie mir her, damit ich zu ihr aus meinem Schmerze Mein ermüdetes Haupt erheb', und sie weinend bewundre, Weinend! Denn von der Quelle der Ruh, die über sie strömte,

### XV. G. v. 764 . . 787.

Wird kein Tropfen mich kühlen! Zu Abrahams Volke gehör' ich Heidnische Römerin nicht, viel minder zu jenen Geliebten Unter den Töchtern Jerusalems, denen der Sieger erscheinet, Siehe, der große Sieger des Todes! Warum belohnt ihn Kein Triumph? kein hoher Triumph, dass Jerusalem halle! Dass der Sion davon, und des Tempels Wölbungen beben! Warum tragen sie nicht vor ihm her die Bilder der Väter? Ganz Judäa, auf goldenen Stäben, Abrahams Bildnis, Daniels, Hiobs, und Moses, und deins, der Jünglinge kühnster, Der zu der Erde den Riesen, von Israels Nacken das Joch warf? Warum weintihm nicht nach, wer lahm war, und gehet? wer taub war, Höret? blind war, und sieht? dem Wunderthäter, wer todt war, Und nun lebet? dass nie ein Triumph, wie der seine, gesehn sey! Keiner, der stolz die siegenden Hügel umzog, und den Lorber Niederlegt' in dem Kapitole, bey Jupiters Donner! Doch wo verlier' ich mich hin? Sein Reich, das hört' ich ja selber, Ist nicht von dieser Welt. Entsunken dem schwellenden Wunsche Nach Triumphen, wie jene, die Blutvergießer belohnten, Schwung sie sich auf in erhabnere Höhn, und schwieg, voll Betrachtung Eines Reichs der künftigen Welt. Da sie Jemina sahe, Wie sie in diese Betrachtung versank, mit des freudigen Ernstes Hellen Geberde; vergass sie beynah in ihrer Entzückung, Dass sie Sterbliche noch, bey einer Sterblichen stünde. Denn die Schönheit der Abendröthe glänzt' auf der Wang' ihr, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Und ihr Lächeln im Blick. Allein da sich Portia wandte, Und sie zu sehen begann, verliess der Schimmer sie, wurde Schnell sie zur Pilgerin wieder, und lehnte sich ruhebedürftig Auf den stützenden Stab. Doch liess die Wonne, aus der sie Hin in Müdigkeit sank, in der hohen Portia Seele Ein Erstaunen zurück, dass sie zu fragen verstummte, Sanftes Erstaunen, und Zittern, und schnelleres Athmen, und Tiefsinn; Und sie schwieg noch immer. J. Wie freut' ich mich deiner Betrachtung Uber das Reich der künftigen Welt, und dass dir Triumphe Dieser Erde zu klein, für den Herrn der Herrlichkeit, waren! Du, die traurig nicht mehr, nicht mehr ein Spiel der Verirrung Seyn, die sich freuen sollte, dass wir dir sagen, der Todte Sey erstanden! und dir vielleicht die Zeuginnen selber Sagen werden, sie hätten den Herrn des Todes gesehen! Jemina sprachs, und sah ihr mit glänzendem Lächeln ins Antlitz. P. Mir? So athmete Portia sanft, mit leiserem Laute. J. Weichet, Zweifel, von ihr! Der Ewigkeiten Beherrscher, Der von dem Anbeginne das Reich der Himmel beseligt, Sey dein Gott! er, der dich geschaffen hat, sey dein Erbarmer! Denn du brachst mir mein Herz, Jehovah sey dein Erbarmer! Thränen stürzeten, dass ihr die Stimm' erstarb, von ihr nieder, Als ihr auf die Stirne die Hand die Unsterbliche legte, Und sie segnete. Portia sprach, da die Stimm' ihr zurückkam:

Leite mich, wer du auch bist, der begnadeten Sterblichen Eine,

# XV. G. v. 812 . . 835.

Oder Eine der Himmlischen, die den Menschen erscheinen, Leite, was soll ich thun? o führe du mich zu Gott hin! R. Hörtest du, Portia, schon, dass Todte mit Jesus erstanden? Fragte mit ruhiger Stimme sie Rahel, mit schneller die Heidin: Ach was sagest du mir? Erstanden Todte mit Jesus? R. Ja, der Ruf beginnt zu erschallen, es hätten mit Jesus Todte das Grab verlassen, und die erschienen den Frommen, Die den Göttlichen liebten. P. O lasset mich meinem Erstaunen Mich entreißen, und mich besinnen! Zu viel der Entzückung Schwindelt um mich! Erstanden ist er? erstanden noch Todte? Er erscheinet, und sie? O Tag des Lebens, an dem ich Diese Wunder Gottes erfahre! R. Wir wollen dich leiten, Portia. Suche sie nicht, die Christus sehen; du findest Doch sie nicht auf. Er wird, wen er dir senden will, senden, Dass sie dir zeugen von ihm! In Galiläa erscheint er, Ausser der Zeugen ersten, noch andern; in Salem nur ihnen. Diese geheiligten Erstlinge werden umher auf der Erde, Was er that, und lehrte, verkündigen, werden ihr Zeugniss Freudig mit ihrem Blute bestätigen, dann der Treue Ewigen Lohn empfahn an dem Throne des großen Belohners! Eile nach Galiläa. Wenn du ihn selber nicht siehest; Wird er dir doch von denen, die er begnadete, senden! Und nun müssen wir dich (sie lächelten Liebe) verlassen. P. Ich beschwör' euch bey Gott, der auch mich begnadete, bleibt noch, Ach verlasst mich noch nicht, und sagt, o saget: Wer seyd ihr?

Zwar ein Gefühl, wie keins mir noch ward, erfüllt mich mit Ahndung,

Hebt mich empor, und umgiebt mich mit süsser Vermuthungen Schimmer,

Dass ihr Unsterbliche seyd! allein ach sagt es mir selber,

Dass ihr es seyd, damit auch nicht Ein Wölkchen mir bleibe,

Welches den werdenden Tag in meiner Seele verdunkle.

Gott belohn' euch dafür, mit seines Himmels Gewissheit!

Und sie blickten vor Freude sich an, und blieben. Wir wollen

Beten dich lehren! und knieten mit ihr an das Grab des Erstandnen.

Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt.

Zu uns komme dein Reich! In dem Himmel geschehe dein Wille,

Und auf der Erde! Verleih uns unsere tägliche Nahrung.

Wie dem Schuldiger wir vergeben, vergieb uns die Schulden!

Führ' uns nicht in Versuchungen, sondern erlös' uns vom Bösen!

Denn das Reich ist dein, und die Macht, und die Herrlichkeit! Amen.

Als sie endeten, und: Dein ist die Herrlichkeit! riefen,
Und zu dem Himmel erhuben die ausgebreiteten Arme,
Hüllten sie schnell in Schimmer sich, und entschwebten dem Grabmahl
Leicht in den Schatten der Bäume dahin. Sie sahen mit Lächeln
Oft sich noch um nach Portia, wonnevoll über der Heidin
Sprachlosen Freude. Sie blieb in dem Staube knieen, und streckte,
Unvermögend sich aufzurichten, nach ihnen die Arm' aus.

Jemina war, und zuletzt auch Rahel verschwunden. Vom Auge
Portia's rann die Freude nun über die röthere Wange,

### XV. G. v. 860 . . 883.

Und sie erhob sich, leicht wie ein Laub, das Athmen der Luft hebt. Vater, das Reich ist dein, und die Macht, und die Herrlichkeit! Amen. Also eilte sie betend hinab zu Jerusalems Thoren.

Eine der schwermuthsvolleren und zu empfindlichen Seelen, Die, des Guten, das sie empfingen, schnelle Vergesser, Und Vergrößerer, oder auch gar Erschaffer des Elends, Diess nur denken, in diess mit grübelndem Ernst sich vertiefen, Beor hatte sich von den Menschen gesondert, und lebte In der Einsamkeit. Wie der Frohgeschäftige gerne Mit dem kommenden Tag' aufwacht, so scheucht' er den Schlummer Gern um Mitternacht. An der Hütte fernem Eingang Nährt' er ein wenig Schimmer, wie Todtenlampen in Gräbern. Jetzo hatt' er gegessen sein Brodt, sein Wasser getrunken, Sich zu dem Grübeln gestärkt! So sinke dahin denn wieder, Wo du so oft schon warest, hinab, zerrüttete Seele! Muss nicht Elend seyn? und müssens nicht einige tragen? Ja, es muss, weil es ist! und müsstens die Himmel nicht tragen; Läg's nicht auf uns? Denn da muss es seyn; sonst wär's nicht geworden! Aber warum? So oft ich frag', antwortet mir keiner, Nicht im Himmel, und nicht auf der Erde; und so verschwindet Mir der Trost, dass es seyn muss! Allein bey dem wankenden Troste Darf mein belastetes Herz doch ringen nach dieser Antwort: Warum sondert es einige Menschen sich aus, und fasst sie Eisern an, und hebet sie hoch aus dem Strome, und trifft sie KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Mit zermalmendem Arme? mich mit zermalmendem Arme? Ward ich nicht blind geboren? und lebt', ein Blinder, so lange? Zwar gab Er dem Auge den Tag, auch meiner Seele Einige Dämmrung von sich; doch Nacht ist diese geworden, Denn er ist todt! entsetzliche Nacht! Was hilft mir des Auges Kurzer Tag, da in Dunklerem wallt, als selber des Todes Thal ist, meine Seele? Des Auges Blindheit, o kehre Du nur wieder! Ich kann mich nicht mehr des Anblicks der Schöpfung, Nicht des Strahls mehr freuen, der Sarons Blume beseelet, Und die Ceder Gottes! Die Abenddämmrung versenkt mich Nicht in Empfindungen mehr, die sanft, wie sie selber ist, waren. Ach der bin ich geworden, obwohl aus dem nächtlichen Grabe Meiner Blindheit erweckt? Ja der, der bin ich geworden! Denn umnachtet ist mir die noch viel blindere Seele, Als mein Auge sonst war! Denn ach, ihr Engel! (Verdankt es Unserm Geschlechte, dass wir die Unglückseligen wurden!) Denn, ihr Engel! ist Er nicht todt? Ein ermüdeter Greis trat Zu dem Klager herein. G. Gieb mir, o Beor, den Becher. Ich bin älter, als du, und duldete größere Leiden! B. Größere Leiden, als ich? Nur älter bist du. Da nimm dir Meinen Becher. Ich kann zu der Quelle leichter mich bücken. G. Hast du auch Speise für mich, den wankenden Alten zu laben? B. Nimm den Brosam, und iss. G. Du bist, dess freu' ich mich, Beor,

Gegen andre nicht hart; nur gegen dich selber verhärtest

# XV. G. v. 908 . . 931.

Du dein Herz, und willst dich nicht trösten! Dich ja nicht zu trösten, Forscht dein Verstand, und strebet dein Herz. Ich kenne dich, Beor, War zugegen, als du die Schöpfung das erstemal sahest. B. Wenn du mich kennest, so kennst du den schwermuthsvollsten der Menschen! Desto schwermuthsvoller, je mehr die Kraft mir versagt ist, Das in mir zu beherrschen, was mich zu der Traurigkeit hinreisst. Aber wähne nur nicht, dass es mir an des Traurens Ursach Mangle. Den Heitersten stürzt' ein Elend, wie meins, zu der Erde! War ich nicht blind seit meiner Geburt, und lang', und des Lebens Beste Zeit? Bin ich nicht an Einsicht blinder, den großen Göttlichen Mann zu erkennen, der Wunder zu thun von Gott kam? Und wird etwa sein Tod zu neuer Erkenntniss mir Licht seyn? Kennest du nun ein Elend, wie meins ist? und müssen nicht fürchten, Immer elend zu seyn, Elende von ihrer Geburt an? Ist nicht unablassender Gram des künftigen Bothe? Ach und straft der Gerechte nicht mehr, als anderer Sünden Meine Sünden? Ich fluche dem Tage meiner Geburt nicht; Aber ich wünsche beynah nicht zu seyn! Hier endete Beor. G. That er dir nicht auf Einmal, als du es am wenigsten hofftest, Seines Allerheiligsten Vorhof, die herrliche Welt, auf? Ihre Fülle der Segen, von seiner Sonne bestrahlet? Freuden hattest du da, wie der Immersehenden keiner Jemals empfand! Und öffnet' er dir in die künftige Welt nicht Einen Blick, als er sich den Sohn des Ewigen nannte?

#### XV. G. v. 932 . . 955.

War diess, Beor, auch Elend? auch Sündenstrafe? Die Sünde Rügt er an dir nicht mehr, wie an andern. Die Herrlichkeit Gottes Wollte strahlend an dir, du elendbeseligter, Jesus Offenbaren. Du warst, dass ihr Zeuge du würdest, erkohren Schon vor deiner Geburt. So dachte der Ewige deiner! Beor rief: Du verführst mich in neue Tiefen des Grübelns! Lass mich! tief genug ist es da, wo ich liege! mein Abgrund Tief genug! Ha wärst du ein Engel Gottes, und sprächest, Wie du sprichst; doch fragt' ich dich: Wie, was Gott im Geheimsten Seiner Verborgenheit thut, du, obwohl ein Unsterblicher, wüßtest? Denn ersinne mir etwas, das weiter aus dem Gesichtskreis' Aller Erforschungen liege, das mehr den Herrscher verberge, Als: Elende zu machen, um herrlich durch sie zu werden! Und wie weißt, du Sterblicher, denn, des Ewigen Rath sey So zu handeln? Wenn ein Engel mirs sagte, so glaubt' ichs: Aber, er schau' hinab in die ganze Tiefe! das würde Selbst ein Engel umsonst mir sagen. Der Greis antwortet: Ist denn kein ewiger Lohn, du Zweifler? und sind denn nicht Stufen Dieses ewigen Lohns, die hinauf in die Himmel der Himmel Steigen? und kann, wen Er um seinetwillen betrübte, Den denn Gott nicht belohnen? der unerschöpfliche Geber Aller Seligkeit nicht auch den? Du stehst an dem Meere; Sieh, Ein Tropfen kann dich, du Staub, mit Fülle beströmen! B. Du erquickest mein Herz, ehrwürdiger Alter. Doch wenn auch

# XV. G. v. 956 . . 979.

Gott so handelt; wie darf so hoch ich wähnen, Ich sey Der Glückseligen Einer, die Gott mit Elend belastet, Sich zu verherrlichen! sie mit ewigem Lohn zu belohnen! G. Einer von diesen bist du! Das weiss ich. Mit Überzeugung Wirst auch du nun bald es erfahren. Denn Tag in der Seele Wird es dir, freue dich, werden! Der Morgenröthe des schönen Lichten Tages ich sehe schon ihre Schimmer von ferne. Lass, eh' er kommt, uns beten, damit er betend dich finde, Gottes Tag. Sie sanken hin, und knieten in Staube, Hiob vorwärts an Beor; und Beor stammelte weinend: Herr, Herr, Gott! barmherzig und gnädig, bin ich der erkohrne, Elend zu seyn, damit du noch mehr dich meiner erbarmest; So erheb' ich mit Danke mein Haupt, mit Danke gen Himmel, Dass du dem Auge Blindheit, und Nacht der Seele voll Schwermuth, Dieses, Erbarmender, gabst, mit ewigem Danke! Denn ewig Soll mein Jubel erschallen, dass Gott, Gott so sich erbarmt hat! Hüter des Menschen, ist sie nun bald vorüber, der Seele Nacht? O Hoffnung, du neue, du himmelerhebende Hoffnung, Dich empfang' ich vom Herrn! Gepriesen, Vater, gepriesen Sey dein herrlicher Name, des Gnadevollen Erbarmung, Diese Mutter des hülflosen Kindes! Und wenn sich des Sohnes Auch das Weib nicht erbarmte; so wird doch Gott sich erbarmen! Herr, Herr, Gott! barmherzig und gnädig, gepriesen auf ewig Sey dein herrlicher Name, dass du mir von der Geburt an KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

Blind zu seyn gebotest! dass du mir Leiden die Fülle Gabest, und Thränen, und deinen göttlichen Bothen, das Elend, Mich zu lehren, mir sandtest! mir Zweifel und Schwermuth der Seele Sandtest, damit ich, wie sehr ich deiner Hülfe bedürfe, Tief in das Leben hinein, in meinem Innersten, fühlte! Aber soll ich nicht dir auch danken, Gesendeter Gottes, Helfer in Juda? Allein (hier wurde die Stimm' ihm schwächer) Er ist todt! Er lebt! rief mit gewendetem Haupte, Und mit strahlendem Angesicht, Hiob, er lebt! und mit Eile Stand er auf, und war ganz Herrlichkeit jenes Lebens. Sieh, er ist nicht todt mehr, er lebt! und Einer der Zeugen, Dass er lebe! bin ich, den er von dem Tode geweckt hat, Hiob. Ich litt, das glaubst du doch nun? viel größere Leiden, Als du littest; allein wie hat er auch mein sich erbarmet! Beor wollte die Hände gen Himmel falten, vermocht's nicht. Wie sie Moses am Tage der Schlacht die Hände gen Himmel Hielten; gesunken, brachten sie Tod! und Leben! erhoben: Also hielt sie ihm Hiob empor. Jetzt schied er mit Wonne Von dem erstaunenden, welcher ihn blass und sprachlos ansah. H. Siehe, der Todte, der ewig lebt, und bald nun hinaufsteigt In die Höhe der Höhn, (er wies mit der glänzenden Rechte Feyrlich gen Himmel) er selbst hat es über dich ausgesprochen: Nicht der Blinde, noch die ihn gebar, noch der, so ihn zeugte, Haben gesündigt! Er ist ein Zeuge der Herrlichkeit Gottes!

### XV. G. v. 1004 . . 1027.

Also verliess er Beor, der kaum den Abschied aushielt.

Abraham schweben, und Moses am hohen Tempelgewölbe, Schaun auf des Festes Feyrer hinab, und forschen betrachtend, Einen darunter zu finden, der ihrer Erscheinungen werth sey; Aber sie suchen lang vergebens. Endlich erblicken Sie an einem der palmenbewundenen Pfeiler voll Ernstes Einen Jüngling, und voll der tiefanbetenden Andacht. Feuer strömt' ihm herab aus jedem Blicke, geheiligt Dem, dess großen Namen die hohe Posaune jetzt hallte, Sie der Schlacht, des Triumphs, und der Halleluja Gefährtin. Milder wurde sein Blick, und von werdenden Thränen beschimmert, Als ihr Donner schwieg, und nun mit sanftem Gelispel Korahs Gidith erklang, und die Harfe, Davids Gespielin, Und die Stimme des Menschen, vor allen Saiten und Erzten Unerschöpflich, die mächtigste Herrscherin über die Herzen. Also scholl es hinauf in den himmelsteigenden Tempel: Auf den heiligen Bergen ist sie, die feste gegründet! Sions Thore, viel mehr als alle Wohnungen Jakob Liebt sie der Herr! In dir, du Stadt des Allmächtigen, werden Herrliche Dinge verkündet! verkündet herrliche Dinge! Mit anhaltender Andacht Ernst', erhoben zum Geber Aller Gaben, zu dem, der ewig lebet, und herrschet, Knieete Saulus. Und, aus der großen gedrängten Versammlung, Kohren ihn Moses sich aus, und Abraham, ihm zu erscheinen.

### XV. G. v. 1028 . . 1051.

Als der Jubel schwieg, und des Festes Feyrer zerströmten, Schwebten sie, ihn zu begleiten, ihm nach. Mit Eile, die strahlte, Kam, da sie folgten, herab von des Tabor wolkigen Höhe, Gabriel ihnen entgegen, und schnell erflog er ihr Schweben. G. Väter, erscheinet ihm nicht; der Herr will ihm selber erscheinen! M. Bothe Gottes! wer ist der erhabne Sterbliche, dem wir Nicht erscheinen dürfen, dem Jesus selber erscheinet? G. Dort erblickt ihr Damaskon. Er eilt in diesen Gefilden, Dein entstammter Verfolger, Gemeine Gottes. Er wüthet, Sammelt Schaaren um sich. Die wüthen, wie er, und morden! Aber plötzlich umstrahlt ihn ein Licht von dem Himmel, zur Erde Fällt er nieder, und hört in der hohen Wolke die Stimme: Saulus, was verfolgst du mich, Saulus? Da ruft er gen Himmel: Herr, wer bist du? und ihm antwortet die schreckliche Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst! Schwer wird dir es werden Wider den Stachel zu lecken! Er ruft mit Zittern und Zagen: Herr, was gebietest du? was soll ich thun? Der Wecker vom Himmel, Jesus, der Thronende zu der Rechte des ewigen Vaters Giebt ihm Befehl. Den thut er, obgleich geschlagen von Blindheit. Sieh, es leiten ihn seine Gefährten, die neben ihm zagen, Nach Damaskon zum Seher. Ein auserwähltes Rüstzeug Ist er dem Herrn! Verkundigen soll er des Göttlichen Namen Vor den Heiden, und ihren Beherrschern, und Israels Söhnen! Zeigen will ihm der Herr, wie viel er um seinetwillen

# XV. G. v. 1052 . . 1075.

Leiden soll! Er empfäht den heiligen Geist, und die Blindheit
Läst ihn. Er wird getauft, und predigt des Göttlichen Namen:
Dass der sey des Ewigen Sohn, der todte Messias,
Der erstandne, verherrlichte, himmelerhobne Messias!
Gabriel schwieg; und Abraham rief mit gefalteten Händen:
Dass du bist der Vollender vom Anbeginne der Welten!
Dass sich beugen sollen, in deinem Namen, die Kniee
Aller im Himmel, und auf der Erd', und unter der Erde!
Aller Zunge bekennen, des ersten am ewigen Throne,
Und des letzten am Grabe: Du seyst zu der Ehre des Vaters
Herr! du Eingeborner zur Herrlichkeit, Halleluja!

Und sie schwiegen lang vor inniger Wonne. Zuletzt sprach
Moses, und weihete so den ernsten Jüngling: Die Liebe
Christus dringe dich, und der Brüder! Sey denn gerüstet,
Niederzustürzen die Höhn, die gegen den Herrn sich erheben!
Lehr' ihn, Redner wie Menschen, und lehr' ihn, Redner wie Engel;
Aber habe die Liebe zugleich, die Liebe zu Christus,
Die den Geliebten der engen, der dunkeln Wissenschaft vorzieht,
Und der Brüder Liebe, die freundliche, duldende, sanfte,
Die nicht eifert, nicht spottet, von keinem Stolze sich aufbläht,
Die kein Zorn entstellt, die nicht das Ihrige suchet!
Nie zu erbittern, trachtet sie nie, dem Bruder zu schaden;
Ungerechtigkeit freuet sie nicht, sie freuet die Wahrheit!
Alles glaubet sie, trägt sie, und hoffet alles, und duldet

Alles! ist nie zu ermüden! sie dauert ins ewige Leben!

Diese Liebe sey dein, du jüngstgeborner der Gnade

Unter den heiligen Bothen, dem Jesus selber erscheinet!

Denn die, welche du liebst, sind Glieder der hohen Gemeine,

Und ohne Flecken und Tadel ist die hohe Gemeine,

Ist des Bräutigams Braut, und in seinem Blute gewaschen,

Jenem, das lauter ruft, als Abels; und nicht um Rache!

Heil euch! und lauter, als rief von dem Berge des Schreckengeheges,

Sina, der Donner, der Cherubim Schaar, die Posaun'; und um Fluch nicht!

Hinter Stephanus ging, von dieser Weihe begleitet, Saulus hinab. Die Heiligen schwebten nach Tabor hinüber.

Simeons Bruder, Elkanan, mit ihm sein kindlicher Leiter,
Waren zu Samma hinein den traurigen Abend gegangen,
Da sie das alternde Grab voll stilles Mooses verließen.
Samma hielt sie bey sich süßsüberredend, ein heitrer
Freundlicher Wirth, obwohl viel Schmerz die Seel' ihm bewölkte,
Jetzt der neue: Todt sey Christus, und seines Erwachens
Ruf bezeuge noch keiner! Das klagt' auch Elkanan, und Boa,
Joel, mit dir. Sie sandten umher, und sie konnten die Jünger
Dessen, der leben sollte, nicht finden. Sie saßen in Joels
Duftenden Laube, die ihm in dem Garten sein Vater gegeben.
Nur der wandelnde Mond war, wie sie glaubten, der Hörer
Ihrer Klagen; allein auf einer silbernen Wolke,
Die ihn leise bedeckt, versammeln sich andere Hörer,

### XV. G. v. 1100 . . 1123.

Andere Zeugen, wenn ihr Gespräch in Schmerze verstummet, Simeon, und Benoni, und du, vollendete Fromme, Lazarus Schwester, Maria. B. Nun kann ich mich länger nicht halten! Muss mich meinem Vater, mich meinem Bruder entdecken! Sag' es, Simeon, selbst: Sind ach nicht genug des Jammers Thränen geweint? genug der bitteren Kelche getrunken Ihrer Leiden? Ist nicht an der Laufbahn Ziele die Prüfung? Wollen wir ihnen die Krone nicht bringen? S. Wir wollen, Benoni. Folg' unsichtbar uns nach, und geneuss der Wonne, Maria, Ihre Freuden zu sehn! Und du, Benoni, enthülle Dich in der Fern mit milderem Glanze, dass sie der Erscheinung Nicht erliegen. Sie schwebten hinab. J. Bey meines Benoni's Grabe war ich, bey Simeons du; ach! wären wir armen Auch bey dem Grabe des Herrn gewesen: so hätten wir ihn dort Auferstehn vielleicht, ist er auferstanden, gesehen! Hätten . . O Gott der Götter! was schimmert dort in der Ferne? Samma sank, rief: Herr, Herr, Gott! barmherzig und gnädig! Sieh, ein Bothe des Himmels! E. Was sahest du, Knabe? was sahst du, Samma? Führet mich hin, dass ich der Erscheinung begegne, Mit ihr rede! J. Wir beben, Elkanan, können nicht führen! E. Führet mich! Boa, was siehest du? führe du mich! Der Knabe Hielt sich erstarrt an die Laube. So redet denn, saget: Was seht ihr? J. Eine leuchtende Jünglingsgestalt, die unter Benoni's Bäumen wandelt, und gegen uns lächelt! E. Erscheinung, Erscheinung!

# XV. G. v. 1124 . . 1147.

Rief Elkanan, wer bist du? Melodisch erscholls in der Laube: B. Einer Seligkeit Bothe, die größer, als ihr vermuthet, Viel entzückender ist. J. Ach! wessen Stimm' ist die Stimme? Rufte Joel, und wess Antlitz des nahenden Antlitz? Gott der Götter! Benoni! Er sank. Schon hielt ihn Benoni's Helfender Arm, und richtet' ihn auf. B. Mein Bruder! Benoni Riefs in der Wonne. J. Mein himmlischer Bruder! stammelte Joel. B. Samma, mein Vater! und sank ihm ans Herz, und erhielt ihm das Leben, Dass der Greis, in der stürmischen unnennbaren Empfindung, Nicht entschlummerte, nicht, in der thränenlosen Entzückung, In die Nacht des Todes sein Aug' hinstarrte. Nun leitet Er den verstummenden Alten zu einem moosigen Sitze. Bring Elkanan zu mir, so sprach er zu Boa, damit er Näher mich höre. E. Nun wall' ich hinab mit Ruh zu dem Grabe! Sprach Elkanan, denn ob dich mein Auge gleich nicht gesehn hat, Hat dich mein Ohr doch gehört, Unsterblicher! Rede denn, lehr' uns, Bothe von Gott! B. Euch wird ein Größerer lehren, so bald ihr Ruhiger seyd, und zu tragen vermögt des erscheinenden Ankunft! Joel hatt', indess da er redete, still sich genähert, Blumen geküst, und sie in des Bruders Tritte gestreuet. B. Sagt, vermögt ihr's, (er sah mit dankenden Blicken auf Joel) Haltet ihr's aus, dass Simeon komme? E. Simeons Seele, Rief Elkanan, schwebet um mich? ach! lass sie erscheinen, Bothe der Wonne! Seyd stark, du Samma, Joel du, Boa,

### XV. G. v. 1148 . . 1171.

Hindert sie nicht. Schon hört dir mein Ohr, mein Bruder, entgegen. Simeon, Simeon, komm! Mein Auge wird dich nicht sehen, Theurer Bruder, allein nicht lang', und ich werde dich sehen, Wenn die Nacht des finsteren Thals zu dem Lichte mich aufweckt. Simeon kam in des Mondes Schimmer, mit himmlischem Glanze Überkleidet, einhergegangen. Mit sanfterem Schrecken, Als Benoni's unangekündetes Schimmern erblickten Sie die Strahlengestalt; allein mit größerem Staunen.

Also floß von der Lippe des hohen Engels die Stimme:

Jesus Christus ist auferstanden! Viele der Frommen
Haben, auf seiner Allmacht Wink, die Gräber verlassen!
Er erscheint, und wir erscheinen. Ihn sehn nur die Zeugen,
Die er zu lehren beruft, und Wunder zu thun, und zu bluten!
Derer warten im Himmel der Erstlinge Kronen und Palmen!
Und ein Thron im Gericht! Doch eh der Versöhner zu Gott geht,
Eh mit Jauchzen, und heller Posaun' er gen Himmel emporsteigt,
Werden auf Einmal ihn noch fünfhundert Glaubende sehen.
Jesus segn' euch, und nenne, mit dieser begnadeten Namen,
Eure Namen! Ja segne sie, Herr, mit dieser Erbarmung!
E. Simeon, auferstanden bist du vor dem Tage der Tage?
Ach wie dürstet mein Herz, dich zu sehn! Doch ich würde ja Jesus
Selber nicht sehen! Nie hat mich schwerer die Blindheit belastet!
Schmerz, verstumme du! Die Stunde, da Simeon mich sieht,
Ich ihn reden höre, soll keine Klage bewölken,

# XV. G. v. 1172 . . 1195.

Da er von Jesus mit mir und seiner Herrlichkeit redet! Ach! fünfhundert auf Einmal! Wenn ich zu ihnen gehörte, Würd' ich dennoch mich freun! sie würden Entzückungen reden! Darfst du von eurem Himmel, und seinen Geheimnissen sprechen, Simeon? S. Nicht zu Bewohnern des Staubs! So hat es geordnet, Der auf Stufen erhöht, und, nach der Prüfung, belohnet! Der die Welten gesondert von Welten, und doch sie vereint hat! Der, in seinem unendlichen Plan der Seligkeit Aller, Alle Gränzen und Arten der Seligkeiten vereint hat! Gegen dich, lichtheller Entwurf des Glückes der Geister, Ist die sinnliche Schöpfung nur Schatten. Er bauet auf Elend Freuden empor, die keiner der Immerglücklichen kennet. Lernet noch dies: Nichts Größeres haben die Ewigkeiten, Nichts, das unerforschlicher, und unempfindbarer wäre, Als, dass eine der Höhn der Erhebung des Gottversöhners, Auf der Erniedrigung, steht! Der ernste Gedanke vertieft euch. Sinnt ihm zu eifrig nicht nach. Er ist selbst Engeln Erstaunen! Kennet eure Seligkeit ganz, die hier schon euch Gott gab! Nicht nur wir sind um euch; die schöne Seele Maria's, Lazarus Schwester ist auch an dieser heiligen Hütte. Siehe, sie freuet sich eurer Freuden! Da riefen sie alle: Lazarus Schwester ist todt? Und freuet sich unserer Freuden! Rief der glückliche Samma. Wir freun der deinen uns, Mirjam! Ach wie trocknest du die Thräne mir, Vater des Schicksals!

### XV. G. v. 1196 . . 1219.

Meinen Benoni sendest du mir; und Elkanan den Bruder! Und auch Joel den Bruder! so sprach der zärtliche Joel. S. Gott! wie endetest du mein Schicksal! Wie konnt' ich es wagen Das zu hoffen, als meine verfinsternde Schwermuth, diess Elend Uber alles Elend, begann, ich mir mein noch bewußt war, Und nur Nächt' erblickt' um mich her, Labyrinth und Abgrund! Nichts im Künftigen sah, als schwarze Schrecken! Nun wich mir Meine Vernunft! Ich zermalmte dich, Sohn, an dem blutigen Felsen, Ach, zu durchweinen, so dacht' ich bis heut, mein übriges Leben! Und diess alles endiget sich, mit der Wonne der Himmel! Mit dem süßesten Wiedersehn, das jemals erlebt ward! Sohn, Benoni, mein Sohn, an dem blutigen Felsen zerschmettert, Wie hat der dich begnadet, der mein durch dich sich erbarmt hat! Sieh, ich weiß es, du gehest von mir; doch es soll mir kein Abschied Seyn, wenn du gehest! Ich werde vor mir dich immer erblicken, Wie du, ein Erbe des Himmels, in deiner Herrlichkeit dastandst! Kaum, dass es Wiedersehen genannt darf werden, wenn drüben Uber den Gräbern ich dich in deiner Herrlichkeit sehe. Eins noch bitt' ich dich: Gieb mir deinen Segen, Benoni, Eh du dich wendest. B. Ich dich segnen? der Sohn den Vater? Und dein jungster? S. Mein Erstling nun! und älter, als ich bin! Alt an Tagen der Ewigkeit! Sie ist wirkliches Leben! Dieses Leben ist Schlaf, aus dem ein letzter uns aufweckt. Da erhub Benoni die festgefalteten Hände,

### XV. G. v. 1220 . . 1243.

Ward, indem er redete, strahlenvoller, und sagte: Bald denn komme dein letzter, und sanft, wie Simeons Tod kam, Theurer Vater! So segnet' er ihn. Jetzt redete Joel. Ach! ich bäte dich auch um deinen Segen; allein ich Fürchte, Benoni, dass du mit langem Leben mich segnest. B. Jüngling, du fürchtest größeren Lohn! Je tiefer des Guten Leben hier wurzelt, je höher wächst sein Wipfel im Himmel, Und je ausgebreiteter schatten die volleren Zweige. Soll ich dich nun, mein Bruder, mein Joel, segnen? Da kniete Joel nieder vor ihm. Benoni legte die Hand ihm Auf die glühende Stirn. Nimm hin den Segen der Segen, Und das ewige Leben: Der Gott, der Jesus erweckt hat, Führe zu Jesus dich! Sie verschwanden der betenden Auge. Schnell rief Boa: Sie sind verschwunden, Elkanan! Und Joel Richtet sich auf, und sagt mit dem leisen Laute der Freude: Wenn du hier noch verweilst, du schöne Seele Maria's, O so bringe du ihnen von uns den stärksten, den frohsten, Feurigsten Dank, dass sie uns der Erscheinung gewürdiget haben, Ihrer Gespräche von Gott, und ihrer himmlischen Segen! Also sagte der Jüngling, und sank in die Arme des Vaters.

Christus Mutter sass auf dem hohen Söller. Die Sonne War gesunken; der Abendstern entstrahlte dem Himmel. Neben ihr ruhte die Tempelharfe. Sie sahe, das daucht' ihr, Über den Bach der Pilgerinnen eine, nicht gehen,

#### XV. G. v. 1244 . . 1267.

Sahe sie schweben, und werden, indem sie herüberschwebte, Himmelsgestalt. Also wird That ein großer Gedanke! Und schon stand die lichte Gestalt bey ihr auf dem Söller. Christus Mutter staunte nicht mehr. Es war ein Erstandner, Oder ein Engel. Sie hatte gesehn erstanden vom Tode Ihren Sohn! E. Ich verhülle vor dir mich, Mutter des Herrn, nicht. Warum sollt' ich? Du strahlest mit mir nun bald an dem Throne! Mirjam, auch ich bin Mutter! M. Vielleicht des gehorsamen Opfrers? Oder dess, der das Grab nicht kannte, des himmlischen Henochs? E. Abrahams auch, und Henochs! Ich bin, o die du der Unschuld Wiederbringer gebarst, ich bin die Mutter der Menschen! M. Dich, dich seh' ich! o Wonne des offenen Himmels! die Mutter Abels seh' ich! E. Auch Kains. Ich bin herübergekommen, Dass ich mit dir den Sohn, den Mann Jehovah, o Mirjam, Preise mit dir! Wohlan, lass unsere Harfen beginnen! M. Ich mit dir, der Unsterblichen? ich mit der Mutter der Menschen, Die ich sterblich noch bin? Allein wir singen dem Mittler! Eva, beginn', und lehre mich dem Erhabenen singen! E. Zweymal ward ich geschaffen! er rufte mich zweymal ins Leben, Den du, Mirjam, gebarst! O Mutter, er wurde geboren, Der dich schuf, und mich, der alle Himmel gemacht hat! M. Der die Sonne, den Mond, der alle Sterne gemacht hat! Der dich schuf, und mich, er wurd', o Eva, geboren! Hast du den hohen Gesang der Engel Gottes vernommen, KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

# XV. G. v. 1268 . . 1291.

Die ihm sangen, als er geboren ward in der Hütte? E. Da nach Sion zurück des Preisgesanges Triumph kam, Bebten vor seinem Donner die Wipfel der Lebensbäume! Sanken, wo er tönte, die Himmlischen vor dem Gebornen! M. Und er weint' in Bethlehems Krippe. Doch hatten schon Engel, Eh' er weinte, den Namen des Wiederbringers genennet! Jesus! hatte die Ceder, die Palme Jesus! gehöret, Jesus! Tabor, Jesus! gehört ach Golgatha Jesus! E. Nennen hörte den Gottesgesalbten der Thron, von dem er Niederstieg, der Unsterblichen Heer den Gottesgesalbten! M. Hast du ihn sterben gesehn? E. Ich hab' ihn sterben gesehen! M. Hast du die blutige Krone der Schmach um die Schläfe des Mittlers Triefen, o Mutter Abels, gesehn? E. Ich sahe die Krone Um sein Haupt! und sah wie in Dämmrung erlöschen der Engel Antlitz, in trübere derer Antlitz, die er versöhnte! M. Hast du die Todesstimme des Gottversöhners vernommen? Jene, da Christus rief: Es ist vollendet! und jene: Vater, in deine Hände befehl' ich meine Seele! E. Ach, ich habe vernommen die Worte des ewigen Lebens, Habe wie Psalme gehört der Harfenspieler, wie Chöre, Als ob sie an dem Throne dem Hocherhabenen sängen, Da er sein Haupt emporhub, rief: Es ist vollendet! Da sein Auge schaute mit Gottesblicken gen Himmel: Vater, in deine Hände befehl' ich meine Seele!

# XV. G. v. 1292 . . 1315.

M. Und doch litt' ich, die Sterbliche, wie die Mutter Abels Niemals litt! Allein Preis sey dem Sohne, des Leidens Geber, denn ach! wie erhöhet mir nun die nächtliche Stunde, Siehe, die Stunde der Angst, die Stunde des Schwerts in der Seele Meine Wonne! E. Ich habe, wie du, nicht gelitten, ob Abel Gleich zu der Erde gestürzt ich liegen sahe, der Todten Ersten, und meinen Sohn! die Stirn' ihm zerschmettert, des Fluches Frühes Opfer! in Blut! und meinen Sohn! Es vergingen Erd' und Himmel um mich! so schreckte der todte die Mutter! M. Arm des Allmächtigen! du, ja du nur hieltest mich, Gottes Arm! da hinaus in die Nacht vom Gerichtsaltare der Sohn rief: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? E. Mutter Christus, ich hört's den Geopferten rufen! Ich sah dich Nun nicht mehr! M. Heil dir, o der Menschen Mutter, du warest Da bey dem Kreuz, da das tiefe Geheimniss Christus zu Gott rief. Selig bin ich! Ich habe den Mittler Gottes geboren! Selig auch du! Du bist die Mutter seiner Versöhnten. E. Selig bin ich! Aus Adams Gebein' erschuf mich der Schöpfer In dem Paradiese! mich schuf aus Verwesungsstaube Tief im zertrümmerten Paradiese der Todtenerwecker. Heil mir, die Mutter bin ich der Gottversöhnten, bin, Mirjam, Deine Mutter. M. O du, die Eden zweymal geboren! Tochter der Schöpfung, (ihr Leben verging!) und der Auferstehung Tochter zum ewigen Leben, ach Eva, er stammet von dir auch,

Der von Ewigkeit ist! und den die sterbliche Mirjam In der Hütte gebar! O du der Gebärerin Mutter, Himmelsfreuden sind die Freuden, die über mich kommen, Und die dennoch, wie tief sie auch oft in dieser Begeistrung Strömen versinkt, zu empfinden vermag die sterbliche Mirjam. Segne zum ewigen Leben, ich bin die Erlöste des Bundes, Eva, segne die Himmelserbin zum ewigen Leben. E. Zwar bist du noch sterblich, und ich unsterblich; doch kann ich Dich nicht segnen! Es hat dich schon der Stifter des Bundes, Siehe, das Todesopfer auf Golgatha's blutigem Altar, Seine Mutter, zum ewigen Heil, der Vollender gesegnet! M. Eh' am Throne mein Lied von dem Segen des Liebenden ausströmt, Werd' ich noch Einmal ihn sehen hier in der Gräber Gefilden! Gabriel stand, und strahlt', und verhiefs, wir sollten noch Einmal Christus sehn! O singe mir, Abrahams Mutter, und meine, Von der Auferstehung des Sohns, da am hohen Kreuze Nun nicht mehr in die Nacht sein Haupt sich senkte, die Augen Ihm nicht mehr verloschen, nicht mehr die Krone von Blute Uber sein Antlitz trof! da den Donnergang der Entscheidung Gott ging! E. Also erscholl's: Es werde Licht! und das Licht ward! Also erstand er! Die Harfe sank, und die Palme sank uns, Jubel ruften wir aus! So singen die Lieder am Thron nicht; Meere rauschen, wie wir das Halleluja dem Mittler Gottes ruften. Doch schnell ward Alles staunende Stille!

#### XV. G. v. 1340 . . 1363.

Himmel und Erde schwiegen, und wir, bis endlich Triumphe Märtyrer sangen, bis endlich zum Mittler Adam herabkam, Laut ausrief: Ich schwöre bey dir, der ewig lebet! Dass nun Tod nicht länger der Tod ist, und dass an dem Tage Deiner großen Vollendung sie All' erwachen, die schlafen! M. Ach sein Wonnausruf durchdringet die Mitgenossin Seines Erbes! Bestreuet mein Grab mit den Blumen der Erndte. Saat, dich säte der Herr! Ich hör, ich höre das Rauschen Deiner Ähren! ich hör' in dem Himmel das Rufen der Erndter! E. Lege bald zu des Todes Schlaf, o Mirjam, dich nieder, Dass ich die Mutter des Herrn in dem Thale des Friedens empfange. M. Dass wir singen dort in dem Thale des Friedens dem Sohne, Wenn er nun an dem Thron die Thränen trocknet der Christen, Und zu verstummen gebeut der sanften Klage der Wehmuth. Siehe, der trug die Sünde der Welt, ist die Liebe! der Adams Lasten nahm, und hinauf nach Golgatha ging, ist die Liebe! Der die Liebe, der, nicht gekennet, ach ungeliebet, Sich, da schwiegen die Himmel der Himmel, erkohr, sich hingab Diesem schrecklichen Tode zum Opfer! E. Zum Opfer, zum Opfer Für die Sünde! da selbst Erzengel verstummten, die Hölle Laut anklagt', und zu wandeln, den eisernen Tritt das Gericht hub! Also sang sie, und wendete sich. Ihr sahe Maria Lange nach, da gen Tabor in Himmelsglanze sie schwebte.

Jetzt begannen zurück zu kehren der Heiligen Schaaren

Nach der Verklärung Gebirge, dort mit einander der Freuden Sich zu freun, die erscheinend den Auserkohrnen sie gaben. Und sie strahlten herauf von Jerusalem, viele der Wonne Voll, die sie hatten gegeben, und viele der künftigen Wonne, Die, noch verborgen im bruderliebenden Herzen, itzt keimte, Trieb, arbeitet, und wuchs, zu der Ruhe Schatten zu werden Über der Wanderer Haupt in dem heißen Pfade des Elends. Wie Ein Stern, und noch einer, und wieder einer hervorgeht Aus der gränzlosen Tiefe der schauererfüllenden Schöpfung, Wenn der kommenden Nacht die Abenddämmerung weichet: Also versammelten sich die Erscheinenden Gottes auf Tabor; Wenige spätere nur empfing noch der heilige Berg nicht.

Cidli, die Tochter Jairus, sass vor der Laube des Söllers,
In dem Schimmer der Morgenröthe. Sie sah den Geliebten,
Seit er zu seinem Grabe von ihr in der Traurigkeit eilte,
Ihren Semida nicht. O Liebe voll Unschuld! ich darf dich,
Meine Liebe, so nennen, wenn wirst du mich endlich verlassen?
Wenn wegrufen den Schmerz, der alles in trübe Bilder,
Alles in Thränen um mich verwandelt? Gehör ich der Erde
Viel zu wenig, ihr sterbliche Söhne zu geben; erstand ich,
Gott mich auf diese Weise zu widmen; was weilest du, Liebe,
Zwar mir bitterer Schmerz, doch Liebe voll Unschuld, was weilst du
Unnachlassend in mir? Doch wenn dein Weilen mir zeigte,
Dass ich, also dem Herrn mich zu widmen, vom Tode nicht aufstand?

### XV. G. v. 1388 . . 1411.

Ach wer führt mich heraus aus dieser Tiefe des Schmerzes? Dieser Irre des Grübelns heraus? Zwar bin ich erstanden; Aber sterblich bin ich! Ich leb', und ich leide, wie andre! Leide viel mehr, wie andre, die so voll Unschuld nicht lieben! Wär' ich nur sterblicher auch! Du Klage, warest zu heftig! Sterblicher will ich nicht seyn! Sie erhebt sich, und trocknet mit Eile Ihre Wange. Da stieg der Pilgerinnen des Festes Eine den Söller herauf, von der Mutter Cidli's begleitet. P. Lange wallt' ich umher, Jairus Tochter zu sehen; Endlich find' ich dich auf. Du hast von deines Erweckers Hohem Triumph doch gehört? C. Ich habe von meines Erweckers Hohem Triumphe gehört; doch seiner Herrlichkeit Zeugen Hab' ich noch nicht gesehn. Maria, Lazarus Schwester, Denn ihn kennst du wohl auch, da du mich zu suchen umherwallst? Ist entschlafen! und ob die Mutter des Göttlichen lebe, Weiss ich auch nicht. P. Sie lebt, und hat den Erstandnen gesehen! C. Hat ein Engel dich mir, o Pilgerin, zugesendet, Dass du mir diese Bothschaft von Jesus Herrlichkeit brächtest, Und den Freuden der Mutter? P. Ich suchte der Auferstandnen Eine, von denen eine, die Jesus Herrlichkeit zeugten, Als er noch in der Niedrigkeit war. Vernahmest du, Cidli, Nichts von den neuen Zeugen und Zeuginnen nun, da er herrschet Mächtiger über den Tod, als da er den Bruder Maria's, Und den Vaterlosen aus Nain, und dich erweckte?

#### XV. G. v. 1412 . . 1435.

Kam der Ruf nicht zu dir: Viel Heilige wären erstanden,
Als er am Kreuz entschlief, und die erschienen den Frommen,
Die ihn liebten? C. Ich lieb' ihn, ich lieb' ihn, o Pilgerin, rede!
Ist der Ruf denn gewiß? P. Nicht lange, so wird es sich zeigen.
Viel' erzählen, daß sich die auferstandnen Gerechten
Auf der Verklärung Gebirg versammeln. Auf Tabor zu steigen,
Ist daher mein Entschluß. Doch in einer Erstandnen Begleitung
Wallet' ich lieber dahin, als allein zu den neuen Erstandnen.
C. Pilgerin, zwar bin ich auferweckt von dem Tode, doch bin ich
Sterblich, wie du. Die Erstandenen sind vollendete Fromme,
Wenn sie erscheinen. Doch geh' ich mit dir, wofern du mich leitest,
Und die sinkende hältst, wenn wir Erscheinungen sehen.

Und sie machten sich auf, nach Tabor zu gehen, die Mutter,
Und mit Cidli die Pilgerin. Der Jüngling aus Nain,
Semida hatte so viel von deinem Erwachen, Versöhner,
Endlich erforscht, dass er sein Herz beruhigen konnte,
Glauben konnte, du seyst wahrhaftig vom Tod' erstanden!
Nun erwachten von neuem mit tiefverwundender Wehmuth
Seiner Liebe Schmerzen in ihm. Noch war für ihn immer
Cidli geschaffen. Das fühlt' er zu mächtig! unüberwindlich
War der Sieger, diess starke Gefühl, in dem innersten Herzen!
Nacht vor mir, wer führt mich durch dich? wer hindurch zur Gewissheit,
Ob, die ich mir erkohr für die Ewigkeit, wieder mich liebe?
Oder auch nicht? Wer bringt mich hinauf zu den Höhen der Freude?

# XV. G. v. 1436 . . 1459.

Oder hinab in das sinkende Thal der bittersten Schmerzen? Auferstanden bin ich, doch nicht unsterblich geworden! Wären wir diess; so wären wir lang' hinübergegangen In der Ruh Gefilde, wo nichts die Liebenden trennet! Und dort liebte mich Cidli gewiss! O Cidli, Gewählte, Die ich liebe, wie wenige nur zu lieben vermögen! Doch verstumme du, Schmerz! noch sterblicher machst du mich, trüber Bitterer Schmerz. Wie sonderbar ist mein Schicksal! Ein Jüngling, Munter und froh, der war ich, und starb! und kehrt' aus Gefilden Dunkler Empfindungen wieder, allein die Freude mir waren! Wurde, was wurd ich? mir daucht's bey dem Wiederkommen, ich wäre Nun ein Unsterblicher; aber wie bald empfand ich, ich wäre Wieder sterblich, und, was ich nicht war, eh zum Tod' ich hinsank, Elend! Elend dadurch vor allem, dass ich die Wonne Meines Lebens, die Weisheit dess, der todt war, und lebet, Nicht, wie ich sollte, genug mir machte zu Saat für die Zukunft, Dann zu erndten, wenn nun das erste Leben entslohn ist! Herr! von dem Tod' Erstandener! eh zu dem Vater du hingehst, Rufe zu dir mich, damit ich von dir das Eine, das noth ist, Mehr noch lerne! So dacht' er, und schwieg mit gefalteten Händen.

Und zu ihm trat ein Fremdling herein. F. Du kannst mir, o Jüngling, Helfen, wofern du willst. An dem Fusse von Tabors Gebirge Liegt ein verwundeter Mann; den haben Mörder verwundet! Auf dem Wege zu dem sitzt einer, der blind ist, und durstet.

KLOPST. W. V. B. MESS. III. B.

#### XV. G. v. 1460 . . 1483.

Keine Quelle war da; er wusste mir keine zu nennen. Sieh, er durstet, und ruft nach Hülfe, die ihm versagt wird. Auf dem Wege zu ihm wehklagt ein ermatteter Alter, An die Felsen gesunken. Ich konnt' ihn nicht führen; und laben Konnt' ich ihn auch nicht. Ich selber ach! bin dürftig und kraftlos. Semida rief mit Schnelligkeit: Nimm, und stärke dich; nimm dann Dieses für sie, und dies. Ich nehme das andre. Sie gingen, Kamen zum Greise. S. Geh du voraus mit dem zu dem Blinden. Nimm, mein Vater, und is, und trink dies Labsal der Traube! Sprachs, und kam dem Pilger zuvor, und früher zum Blinden. Den die Sonne nur wärmt, o nimm die Stärkung, ich komme Wieder zurück; dann gehst du mit mir nach Jerusalem. Eilend Ging er weiter. Die Sonne begann, seitdem sie die Thore Salems verließen, das erstemal über die Berge zu steigen. Und sie eilten dahin, leicht, wie der kühlenden Frühe Athem. Da Tabor sie nahten, erblickte Semida Cidli Zwischen der Pilgerin, und der Mutter. Schrecken der Freude Stürzten auf ihn; allein er blieb bey dem führenden Fremdling. Und sie kamen zum Manne, der bleich, als stürb' er, in Blute Lag. Sie verbanden ihm sorgsam die Wunden, und legten ihn schonend Auf sanftkühlendes Moos. Da wandte sich Semida endlich, Sahe Cidli herum an dem Berge kommen, doch ferne. Jetzo kam sie näher, und sah es, und stand erschrocken. Aber als sie erkannte, dass jenem verwundeten Hülfe

### XV. G. v. 1484 . . 1507.

Durch die Männer geschäh, da wagte sie weiter zu gehen.

Semida säumte nicht lang', er lief mit zitternder Eile

Cidli entgegen; doch nah, verstummten sie beyde vor Freude,

Und vor Wehmuth. Die Pilgerin bat, nicht lange zu weilen!

Denn sonst würden am Berge sie noch die Strahlen des Mittags

Treffen. S. So nehm' ich von dir schon wieder Abschied! Auf immer,

Meine Cidli? Sie weint', und folgte der führenden Fremden.

Semida blieb bey dem blutenden mit dem Gefährten, und stärkt' ihn.

Als sie sich unterredeten, wo sie ihn bärgen, erreichten

Sie zween Männer. Die waren des armen Leidenden Brüder.

Und nun schieden sie mit Dank, und mit Ruh von einander.

Wenn du, sagte der Fremdling, mich über Tabor begleitest; Gehet dort ein kürzerer Weg, als jene sich wählten, Und wir kommen zu ihnen, so bald sie den Gipfel erreichen. Denn es fließt der kleinere Weg mit dem großen zusammen.

- S. Ja, ich bin dein Gefährt; doch musst du zurück mit mir kehren.
- P. Nicht zurück mit dir. S. Welch' ist die Heimath, o Pilger,
  Die dein wartet? P. Mein warten in meiner glücklichen Heimath
  Himmlische Freunde! S. So bist du nicht arm, wenn redliche Freunde
  Dir dein Leben erheitern. O nenne mir ihre Namen.
- P. Ihre Namen? Du wirst erstaunen, dass ihrer so viel sind.
- S. Viele Freunde! das macht mich erstaunen; doch nenne sie. Freudig Sah der Pilger ihn an, und begann die Namen zu nennen.

David! Abraham! Noa! Melchisedek! Josua! Hiob!

# XV. G. v. 1508 . . 1531.

Rahel! Joseph! Debora! Und Semida sah ihn erstaunt an.

Doch bald staunt' er noch mehr. Denn des Pilgers Angesicht wurde
Röthlich, und schimmernd; doch wars erst wenige Dämmrung von Schimmer.

Auch schien Jonathan schwebend zu gehn. Je heller er wurde,
Desto blässer vor Freud', und vor Furcht ward Semida's Antlitz.

Aber ihn stärkte sein Freund, und führte den bebenden weiter.

Frohe Gefährtin, die Pilgerin still, und sprach zu der Mutter:
Weiter folge du nicht. Die auferweckte des Mittlers
Sieht die höhren Erscheinungen nur. Sie glänzte verwandelt.
Nimm jetzt Abschied. Sie sagt' es der sinkenden Mutter, und hielt sie.
M. Abschied von meiner Cidli, von der ich niemals mich trennte?
Komm bald wieder, o himmlische Tochter, und sage mir armen,
Was du sahst. Gott segne zu dieser Erscheinungen Heil dich!
Geh nach Salem hinab, so sprach zu der Mutter Megiddo,
Denn du siehest so bald die glückliche Cidli nicht wieder!
C. Meine Mutter! der Herr geleite dich, meine Mutter!
Himmlische Freundin, lass bald mich wieder die Mutter umarmen!
Und sie verliessen die arme, die weinend den scheidenden nachsah.

Als sie erstiegen die Höh', und vor Staunen Cidli kaum fragte,
Sahe sie fern in dem Cederschatten Semida kommen
Mit dem Pilger, der nun in seinem Schimmer auch glänzte.
Semida sah auch sie. Die beyden Sterblichen standen,
Gingen, zitterten, ruhten. Auf jeder Seite begännen

## XV. G. v. 1532 . . 1549.

Strahlengestalten um sie zu schweben, und ihnen zu lächeln. O wie glänzten, noch unerkannte, der Greis, und der Blinde, Und der verwundete Mann, und seine kommenden Brüder! Immer wurden der Himmlischen mehr, und leuchtender immer. Wer vermag die Entzückungen alle mit Namen zu nennen, Welche die beyden ergriffen; wie sie mit gefalteten Händen Staunend umhersahn, wieder den Blick zu der Erde senkten! Fragen wollten, und in der bebenden Frage verstummten! Wie, von Strahlen umgeben der nahen Unsterblichen, wie sie, Dann von Schimmer und sanftzulispelndem Segnen umgeben, Freudig waren, und bang! Sie kamen sich näher. Da schwanden Ihre Gedanken! und sie, die beyden glücklichen, wurden Schnell verklärt! Sie schwebten daher, und umarmten einander; Ach das erstemal dort, und nicht in den Hütten der Trennung! Wiedersehen, o du der Liebenden Wiedersehen, Wenn bey dem Staube des Einen nun auch des Anderen Staub ruht, Selbst der Gedank' an dich ist nur ein Traum von den Freuden Cidli's, (nun weinten sie andere Thränen) und Semida's Freuden!

#### ENDE DES DRITTEN BANDES.

Leipzig,

gedruckt bey Georg Joachim Göschen.

|   |   |   | •   | · |
|---|---|---|-----|---|
|   |   |   |     | · |
|   | • |   |     |   |
|   |   | • | •   |   |
|   | • | • | •   | • |
|   | • | • |     |   |
|   | • |   | · • |   |
| • | • |   |     |   |
|   |   |   |     |   |

• 

|   |                                       | • |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       |   |
|   | •                                     | ٠ |
| • | •                                     |   |
| • |                                       |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       |   |
| • |                                       |   |
| • |                                       |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       | • |
|   |                                       |   |
| • |                                       |   |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
| • | •                                     |   |
| • |                                       |   |
|   |                                       |   |
| • |                                       |   |
| • | •                                     |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       | • |
| • | •                                     |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       |   |
|   | •                                     |   |
| • |                                       |   |
|   |                                       |   |
|   |                                       |   |





